

# Hiltorische Bibliothek.

Berausgegeben von der

Redaktion der Biftorischen Beitschrift.

Erfter Band:

Seinrich von Freitschkes Sehr- und Vanderjahre 1834—1866.



Münden und Leipzig. Drud und Berlag von R. Oldenbourg. 1896.

## Heinrich von Creitschkes

### Tehr- und Wanderjahre

1834-1866.

Erzählt von

Theodor Schiemann.

Mules geben bie Gotter, bie unentlichen 3hren Lieblingen gang: Male Freuten, bie unenblichen, Alle Schmerzen, bie unenblichen, gang. Goethe.

660/10



München und Leipzig.

Drud und Berlag von R Didenbourd 1896.

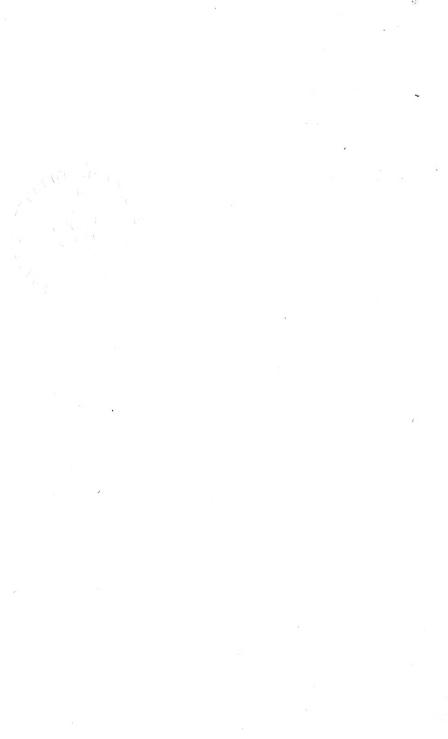

### Dorwort.

Das Bild, das diese Blätter von Heinrich von Treitschfe entwerfen, ift mir lebendig geworden an der hand von Briefen und Aufzeichnungen, durch erneutes Studium feiner Schriften und auf Grund der Eindrücke und Mitteilungen, die ein reger Verfehr in den letten Lebensjahren des unvergeglichen Mannes Das Material, das mir an Briefen zu Gebote stand, war ein sehr reiches: die gang vollständig erhaltene Korrespondenz Treitschfes mit seinem Bater, Briefe an seine Geschwifter, den Bruder Rainer, der 1870 vor Sedan die Todeswunde empfing, und an die Schwestern Freifrau von D'Byrn und Frau von Carlowit, die außerdem beide so gütig waren, ihre Erinner= ungen an die Jugendiahre Treitschfes aufzuzeichnen. famen die von Treitschfe treu bewahrten Briefe aller seiner Freunde und das urkundliche Material zu seiner Lebensgeschichte: Zeugnisse, Matriteln, amtliche Schreiben, Arbeitsentwürfe und dergleichen mehr. Endlich haben einige der Freunde Treitschkes mich durch Ausendung seiner Briefe unterstütt. Die reichste Ausbeute aber boten die Briefe Treitschfes an Seine Erzellenz den Bräsidenten des badischen Staatsministeriums Herrn Dr. 28. Nott,

VI Vorwort.

dazu die Briefe an den Herrn Sanitätsrat Dr. von Franzius, an Herrn Geheimen Legationsrat Dr. Acgidi, an den verstorbenen Prosessor Alfred von Gutschmid — dessen Witwe mir die Briese freundlichst zur Benuzung überließ, — an den großherzoglich badischen Generallandesarchivdirestor Herrn Dr. von Weech, an den Herrn Oberlandesgerichtsrat Dr. A. Martin in Hamburg. Herrn Archivrat Dr. Baillen danke ich die ihm von Herrn Prosessor Hultsch zugesandten Erinnerungen aus der Prima der Kreuzschule.

Ihnen allen gebührt mein aufrichtigster Dank, am meisten den Töchtern des Verstorbenen, Fran Rittmeister von Tungeln und Fräulein Maria von Treitschke, die mir nicht nur die Durchssicht des gesamten Nachlasses gestatteten, sondern auch die Tagesbücher ihres Großvaters, des weiland General-Leutnants Eduard von Treitschke, zur Benntzung übergaben.

So ist es möglich gewesen, ein unbedingt zuverlässiges und im wesentlichen wohl auch vollständiges Bild von Treitschses Leben bis zu dem Jahre 1866 zu entwersen, das ich mir zur Grenze meiner Darstellung setzte. Die späteren Jahre gleich eingehend und in gleicher Zuverlässigsfeit zu schildern, ist heute noch nicht möglich.

Es war ein hoher Genuß, sich in den herrlichen Stoff zu vertiesen; ihn völlig zu erschöpfen, wurde nicht beabsichtigt. Wenn einst eine Sammlung der Briefe Treitschfes erscheint, wird noch so manche Einzelheit bekannt werden, die übergangen wurde, nicht weil es galt, etwas zu verbergen, sondern um die Darstellung nicht zu überlasten und die Ausgabe der Korrespondenz nicht zu beeinträchtigen. Denn dieses Leben war so rein, daß es nichts zu verbergen hatte: ein stetes Ringen nach Erfenntnis und Selbstscherrschung, ein Heldenfampf gegen ein schweres physisches Gebrechen, ein glühendes Verlangen, zu schaffen und zu nützen,

vor allem mitzubauen an der Größe und Herrlichkeit des Baterslandes, ein Herz voll Liebe und ein Sinn, der allem Menschslichen offen war, ein sittlicher Mut endlich, der keine Menschenfurcht kannte: das war der Inhalt dieser reichen, leidenschaftslichen und mannhaften Natur. Die Geschichte dieses Lebens wird den, der mehr als nur Thatsachen sucht, wie eine Mahnung anmuten, aber es lag nicht in meiner Absicht, dahin zu wirken. Es ist der Eindruck, der immer stärker sich mir aufdrängte. Zusmal unserer deutschen Ingend, die ja an Treitschke einen Lehrer sand, wie es einen zweiten nicht gegeben hat, sind die "Lehrsund Wandersahre" bestimmt. Und so mag das Buch sich seinen Weg selber bahnen und dem Leser den Wunsch erwecken, in den Werken Heinrich von Treitschkes ihn selbst in seiner späteren Lebensarbeit kennen zu lernen.

Berlin im August. 1896.

· .

#### Erstes Kapitel.

### Elternhaus und Knabenjahre.

Am 15. September 1834, abends 7 Uhr, wurde Heinrich von Treitschfe in Dresden, in einem Hause der weißen Gasse, die hinter der Kreuzkirche gelegen ist, geboren. Es war ein großes frästiges Kind mit schwarzem Haar und braunen Augen. Die starte Nase und der scharf gezeichnete Mund ließen ihn recht häßlich erscheinen; es war ein Gesicht, das vom Kinde auf spätere Jahre hinzudeuten schien, und dieser Eindruck hat sich später noch gesteigert. Was zunächst aufsiel, war ein sprudelnd lebhastes Temperament. "Ein kleines wildes Fohlen, aber ein recht folgsamer guter Knabe", so schreibt die Mutter über den Dreisährigen.

Vor zweihundert Jahren hatte der Uhnherr der Familie, bald nach der Schlacht am weißen Berge, als Exulant um des Glaubens willen die böhmische Heimat verlassen, um auf sächssischem Boden eine dauernde Stätte zu finden. Wir wissen nicht recht, wie der ursprüngliche Name der Treitschkes gelautet hat. Waren sie tschechischen Blutes, so könnte an eine Absleitung von dem böhmischen Ortsnamen Trzek oder an einen Zusammenhang mit den Grasen Trzka gedacht werden, die wir seit Schillers Tagen Terzth zu nennen gewohnt sind. Mit Sicherheit behaupten läßt sich weder das eine noch das andere, und im Grunde ist es auch gleichgiltig. Sind die Treitschkes historische Bibliothet. Bb. 1.

tschechischer Herkunft, so hat sich an ihnen jener Prozeß allmählicher Blutwandlung wiederholt, der in den großen Rusammenhängen der Menschheitsgeschichte durch Aufnehmen und Verarbeiten fremder Volkselemente unsere heutigen Nationen gebildet hat. Böllig gestockt hat jenes Empfangen und Geben zu keiner Zeit, es ist heute noch überall im Fluß. Für Nordbeutschland aber war, nach der großen Blutvergiftung, welche der dreißigjährige Krieg brachte, der Zuzug breiter Strome böhmischer und französischer Auswanderer von hoher Bedeutung. Nur Clemente von besonders fraftvoller Anlage finden den Entschluß, zur Wahrung einer festen politischen oder religiösen Überzeugung die letten Opfer zu bringen, und der Segen solcher Mannhaftigfeit fällt dann den Kindern und Kindeskindern Wie das geschieht, ift ein Musterium der Vorsehung, das sich wohl ahnen, aber nicht konstruieren läßt. Beinrich von Treitschke hat gelegentlich einmal die Tschechen als den genialften ber flavischen Stämme charafterifiert, er ift andrerseits, jo parador das klingen mag, der wirksamste Lobredner des ober= fächstischen deutschen Stammes gewesen. Riemand hat die Obersachsen härter angefaßt, aber auch Niemand ihre guten und großen Beiftesgaben mehr zur Geltung zu bringen verstanden. Bufendorf, Leibnig, Thomasius, Lessing, an denen er die beiden Seiten des oberjächsischen Charafters zeichnet, geben uns alle ein Stück seiner eigenen Natur. Sowohl von der "bezaubernd geistwollen Liebenswürdigkeit" des großen Philosophen, wie vom ichroffen Wahrheitstrot der Anderen hat er geerbt, und wenn er von der Rednergabe spricht, die den meisten Obersachsen angeboren sei, gibt er auch damit einen hervorstechenden Zug seiner eigenen Anlage an.

Von Treitschfes Vorsahren wissen wir zu wenig, um an ihnen Geistesrichtung und Gaben des großen Mannes vorbildslich zu erkennen. Der erste Treitschfe, von dem wir hören, war ein wohlhabender Bürger und Kausherr in Leipzig, Daniel Friedrich, vermählt mit Laurentia Klara Mysel. Die finanzielle Krisis zu Ende des vorigen Jahrhunderts ließ ihn den größten Teil seines Vermögens verlieren, als er aber 1799 starb,

fonnte er immer noch als wohlhabend gelten. Bon seinen Söhnen ist der älteste als Entomolog und Dichter bekannt geworden, Georg Friedrich, zulett k. k. Regisseur und Dichter am Burgtheater in Wien. Er war mit Beethoven eng bestreundet und hat ihm den Text zum Fidelio geschrieben. Sin Portrait, das der Ausgabe seiner Gedichte vorgesett ist, zeigt keinen Zug, der an Heinrich von Treitschse erinnerte; ein geistsvolles sreundliches Gesicht, wie es etwa ein Uhnherr Heinrich von Sybels gehabt haben könnte. Hochbetagt, im Jahre 1842 ist er gestorben. Seine Beziehungen zu Geschwistern und Verwandten scheinen allmählich verblaßt zu sein.

Der jüngste Sohn Daniel Friedrichs führte das Handslungsgeschäft des Baters weiter, während der zweite, Karl Friedrich, die Rechte studierte und nach Dresden zog, wo er 1804 als kgl. sächsischer Hosse und Austizrat starb. Seine Gesmahlin Eleonore Friederike von Lindeman hat ihm als jüngstes von elf Kindern, am 2. Januar 1796, den Later Heinrich von Treitschkes geboren, den späteren königsich sächsischen Gesneral und Kommandanten des Königsteins Eduard Heinrich von Treitschke.

Obgleich eine Biographie dieses vortrefslichen Mannes nicht existiert, 1) ist es an der Hand seiner eigenen Aufzeichnungen, zahlreicher Briese an den Sohn wie aus der noch sebendigen Überlieserung sehr wohl möglich, ein zuverlässigiges Bild von ihm zu entwersen. Er war, wenn auch seine geniale, so doch eine außerordentlich reich veranlagte Natur, welche die entscheidenden Eindrücke des Lebens in großer Zeit empfing; der Altersgenosse Kaiser Wiltersgenosse Kaiser Wiltersgenosse Kaiser Wiltersgenosse kanden zum Jüngling in eben jenen Jahren heraureiste, deren Glanz und Jammer der Sohn so hinsreißend im ersten Bande seiner deutschen Geschichte geschildert hat. Aber es war ihm nicht bestimmt, in jener heroischen Periode

<sup>1)</sup> Einen Nachruf bringt "Der Kamerad: Jahrbücher und Centralsorgan für fämtliche Vereine ehemaliger Militärs in Sachsen", Nr. 14 vom 6. Abril 1867.

unserer Geschichte im Vordergrunde zu steben, und nur langsam hat er sich aus fleinen Verhältnissen emporgeschwungen zu der ehrenvollen Stellung, die er mahrend der letten Dezennien seines Lebens in seiner engeren Beimat einnahm. Die Mutter war ihm in feinem fechsten, der Bater im achten Lebensjahre geftorben, und wenn er auch unter der gewiffenhaften Leitung jeines Vormundes, des geh. Finanzsefretars Demiani eine sorgfältige Erziehung erhielt, jo mochte jein warmes liebebedürftiges Herz doch schwer daran tragen, daß ihm das Elternhaus fehlte. Auf einer Bürgerschule in Dresden-Neustadt erhielt er den ersten Unterricht; danach schickte man ihn in die Kreuzschule, die alte noch aus dem 13. Sahrhundert stammende Ge= lehrtenschule Dresdens, die ihren Stolz darin feste, ihren Boglingen jenes Kundament flaffischer Bildung zu sichern, das den Ruhm der sächsischen Humanität begründete. Wir wissen nichts Genaues über diese Schuljahre des Knaben, wohl aber steht fest, daß er hier sehr tiefe und festgewurzelte religiöse Über= zeugungen in sich aufnahm. Doch trug das sächsische Luther= tum jener Tage nicht den intoleranten Charafter der früheren Dem widerstrebten die allgemeine Richtung des Geistes und wohl auch Temperament und Gemütsanlage Treitschkes. Aber ein unerschütterliches Gottvertrauen und eine Frömmigkeit, ohne jeden pietistischen oder dogmatisch grübeln= ben Beigeschmack, bildete bis ans Ende den Grundzug feines Wesens und führte ihn zu optimistischer Lebensauffassung. Er war von erstaunlich ausdauerndem Fleiß, gewissenhaft in allem, was Pflicht war, aber leidenschaftlich von Natur, wenngleich von ficherer Selbstbeherrschung, die ihn unter allen Berhältniffen ruhige Würde behaupten ließ. Unangenehmen Eindrücken ging er gern aus dem Wege, peinliche Erörterungen erledigte er lieber schriftlich als mündlich. Als in den sechziger Jahren die politischen Gegenfätze zwischen ihm und dem Sohn sich zuspitten, ift darüber wohl in den Briefen manches scharfe und harte Wort geschrieben worden, im mündlichen Verfehr wurde auch die leiseste Andeutung so weit irgend möglich vermieden. Sehr lebendig war sein Interesse für die literarische Bewegung

ber Zeit. Er las gern und viel, und ihm felber floffen bie Berse leicht und gesällig. Als er im Jahre 1812 erst 16 jährig mit Auszeichnung die Brima der Kreuzichule absolviert hatte, war die Absicht, ihn in Leipzig Medizin studieren zu laffen. Aber die große Zeit that es dem Jünglinge an. Nur mühjam hatte er seine Neigung zum Soldatenstande bekampft; als die Schlacht bei Leipzig geschlagen war, duldete es ihn nicht länger in den Hörfälen. Um 1. November 1813 trat er als Schüte in das 1. leichte Infanterie-Regiment Le Cog, und nachdem man ihn in Leipzig notdürftig die unerläßlichen militärischen Exerzitien hatte üben laffen, marschierte er schon Mitte November nach Thuringen. Bei den großen Entscheidungen des Krieges wirfte sein Regiment nicht mit. 1814 finden wir ihn in den Niederlanden bereits als Offizier; er nahm an der Belagerung Antwerpens teil, und als danach die Rückfehr Napoleons noch einmal die deutschen Beere gegen Frankreich führte, rückte auch das Landwehrhusarenregiment, zu dem er versett war, nach Belgien. Er ftand in der Nähe von Lüttich, als am 2. Mai 1815 die unjelige Meuterei ausbrach, und hat trot feiner Jugend verstanden, "feine Leute in Zaum zu halten". Gewiß eine bedeutende Leistung für den 18 jährigen Offizier, das Zeichen eines höheren Chrgefühls und eines entschloffenen Willens, wie ihn die meisten alteren Offiziere nicht zeigten. Alber sein Regiment teilte das Schickfal der übrigen fächsischen Truppen: an der Entscheidung von Belle Alliance und an den ruhmreichen Kämpfen auf frangösischem Boden durfte er nicht teilnehmen. Er ftand bis jum Abschluß des Friedens im Eljag und fehrte darauf nach Sachsen zuruck. Die Gindrücke aus diesen Jahren aber blieben dem jungen Offizier ungemein lebendig. So fehr er sich als Sachse fühlte, die allgemein deutsche Begeifterung der Zeit glühte auch in ihm, nur daß er das eine mit dem andern jo zu verbinden suchte, wie ihm Fahneneid und Familienüberlieferung vorschrieben. Der lachenden Ufer des Rheins hat er fich bis zulett so genau erinnert, daß, als 37 Jahre fpater fein Sohn in Bonn ftudierte und von dort aus die Umgegend in heiteren Studentenfahrten durchzog, er jeden Ort und jeden Berg in seinen Schilderungen wiederzuerkennen meinte.

Die langen Friedensjahre, die nun folgten, boten einem ftrebsamen jungen Offizier nur wenig Gelegenheit, sich hervorzuthun. Das Avancement von den unteren Offiziersgraden zu den mittleren ging unglaublich langfam von statten. bauerte 23 Jahre, che aus dem Husarenlieutenant ein Hauptmann der Infanterie wurde, aber diese Jahre gingen nicht nuglos hin. Treitschfe studierte die Kriegswiffenschaften mit dem ihm eigenen gaben Fleiß und glücklichen Talent, fo baß er sich zu einem höchst kenntnisreichen und allgemein geschätzten Diffizier heranfarbeitete. Gin außerer Anlaß hat dann dabin geführt, daß er sich 1821 in den Adelsstand "erheben ließ". Der ältere Bruder, Frang Treitsichke, hatte eine Stellung als Mentor der Grafen Schönburg auf sich genommen. Die Citern ber jungen Berren hielten es aber für notwendig, daß ber Begleiter ihrer Söhne auch von Abel fei. So famen beide Brüder gleichzeitig um ihre Nobilitierung ein, und es scheint, daß feinerlei Schwierigfeiten darüber entstanden. Db bie Nobilitierung in Bestätigung eines bisher nicht geführten älteren Adelstitels geschah oder durch besondere fönigliche Gnade. läßt sich nicht nachweisen.

Wir wollen die weitere militärische Lausbahn Sdnard von Treitschfes nicht versolgen. Er stand in Dresden bei den Armeeschnsaren und war Brigadeadjutant beim Generalmajor Bevilaqua, als er sich am 23. Mai 1832 mit Maria von Oppen vermählte, der Tochter des Majors der Reiterei und Marschsommissars Alexander von Oppen. Sie stammte aus einer angesehenen sächssischen Abelssamilie, die stolz darauf ist, unter ihren Ahnherren Franz von Siecingen zu zählen, und deren Berzweigungen auch nach Preußen hinüberreichen. Die junge Frau hatte die Eltern allzusrüh verloren. Sie stand unter Bormundschaft des späteren sächsischen Finanzministers von Zeschan und hatte ihre ersten Lebensjahre bei ihrer Großmutter in Loßwig versbracht. Aber schon im September 1816 gab man die noch nicht Siebenjährige nach Zerbst in die damals wohlangesehene

Benfion und Töchterschule des Direktors Hausmann. Faft zehn Sahre lang hat fie unter Fremden gelebt, und wenn wir auch nur wenig über diese Zeit wiffen, jo scheint doch sicher, daß sie nicht leicht daran getragen hat. Ihre Interessen führten fie vornehmlich den Naturmiffenschaften zu. Bis an Lebensende legte sie allerlei Sammlungen an, namentlich von Muscheln und Pflanzen, und wenn es galt, naturwiffenschaftliche Streitfragen in der Familie zu entscheiden, wurde mit vollstem Vertrauen an ihre Autorität appelliert. Als Maria von Oppen zu Oftern 1826 endlich Berbst verließ, war die Großmutter längst gestorben, so daß sie bei einer verwandten Familie, von Ryfel, in Lojchwitz bei Dresden einen Erfatz für die fehlende eigene Säuslichkeit suchen mußte. Es scheint, daß diese freudlose Jugend von ihr schwer empfunden wurde. Sie nahm das Leben nicht heiteren und leichten Sinnes; ein trüber Bug, den häufige Krankheit noch fteigerte, ging durch ihr Wefen. Da bildete nun die sonnige Natur des Mannes, dem sie die Sand reichte, ein glückliches Gegengewicht. Wie sie in bewundernder Hingebung zu ihm aufblickte, hing er in gärtlichster Liebe an der um 14 Jahre jüngeren Frau. Sie ergänzten sich so vollkommen, daß fein Mifton die Che trübte. Ein Zeugnis dieser Beziehungen hat sich in den Versen erhalten, die der tiefgebengte Gatte ihr nachrief, als sie am 15. Juli 1861 starb:

> "So gut, so lieb, so schön und so ganz mein — Du konntest nimmer eines Andern sein, Bon Gottes Gnade warst Du mir bestimmt. Bie Luft und Licht sich nah'nd in eins verschwimmt, So hast Du auch Dein ganzes Frauenseben Bon mir empfangen und es mir gegeben, Durch eine lange, ach so kurze Zeit Bon Deiner Hand zum Liebeswerk geweiht"...

Es folgen noch einige Strophen, aber diese reichen wohl hin, um den Geist zu kennzeichnen, in dem die She von ihm geführt ward. Denn die Führung gehörte dem Gatten, wenn auch seine häusige Abwesenheit und die Notwendigkeit, die Allstagssorgen der Erziehung der Kinder zu tragen, Frau

von Treitschke oft zu eigener Entscheidung nötigten. Sie that es nur ungern, denn sie fühlte sich allein nicht recht sicher, und so reich auch ihre natürliche Begabung war, sie bedurfte ber Anlehnung. Die fie gefannt haben, rühmen ihren flaren Berftand und die Selbstlofigfeit ihres Wefens. Aber fie vermochte es nie, heiter in die Zukunft zu blicken, sie forgte für ihre Lieben und trug schwer an den kleinen Unfällen, die in teinem Hausstande fehlen. Auch fie stand auf dem Boden eines bibelfesten Chriftentums, das feine religibsen Ameifel auftommen ließ, aber wenn diese Überzengungen auch die selbstverftändliche Grundlage ihres Lebens bildeten, gaben fie ihr doch nicht jene sichere Freudigkeit, die dem Gatten in so hohem Grade eignete. Die politische Richtung beider war die in den militärischen Areisen des sächsischen Abels vorherrichende, aufrichtia fonservativ und, wenn ich so sagen barf, von völlig naivem jächsischem Partikularismus, was ein allgemein deutsches Bewußtsein, wenn auch in wenig scharfgezogenen Grenzen, feineswegs ausschloß. Heinrich von Treitschke erzählte gern bavon, wie lebendig der Mutter die Zeit der Freiheitsfriege gewesen sei. Jener prengische Generallieutenant Adolf Friedrich von Oppen, der sich im Oftober 1806 den Orden pour le mérite verdiente, der dann Brigadier in der Kavallerie Blüchers war und während der Freiheitskriege mit so glänzenber Tapferkeit unter Bulow focht, war ein entfernter Berwandter der Mutter. Sein Name führte direft an den Lieb= lingshelden des Anaben, den alten Blücher, heran.

Die materiellen Verhältnisse des Treitschkeschen Spepaars waren nicht glänzend, aber auskömmlich und behaglich. Frau von Treitschke hatte ein Vermögen von 16000 Athl. mitzgebracht, und da auch Herr von Treitschke ein kleines Vermögen ererbt hatte, ließ sich damit wohl auskommen. Auch waren beide gute Wirte und die Ansprüche, die in jenen Jahren an häusliche Vequemlichkeit und gesellige Gastfreundschaft gemacht wurden, weit geringer als hent zu Tage. Wenn Heinrich von Treitschke gelegentlich von dem "frommen und genügsamen" Geschlecht spricht, das aus den Freiheits»

friegen hervorging, mag ihm sein elterliches Haus vorgeschwebt haben.

Diese guten und edlen Menschen waren also die Eltern Heinrich von Treitschkes. Er hatte noch eine ältere Schwester Johanna, die im März 1833 geboren war, und zwei jüngere Geschwister, Josephe, geboren im Dezember 1836, und das Nest-häkchen des Hauses, den Liebling aller, Kainer, geboren im Juli 1845.

Von den ersten Kinderjahren Heinrichs läßt sich nur wenig erzählen. Die Eltern waren 1836 in die Reuftadt Dresden übergefiedelt; fie hatten bei ihrer Wohnung einen ichonen Garten, der den Kindern Luft und Raum zu ungezwungener Bewegung bot. Die Zeit vom 3. Juli bis zum 3. Oftober 1838 verbrachten sie auf dem Gut des Onfels Friedrich von Oppen, Ober-Illlersdorf, das, an den bergigen Ufern der Reiße gelegen, dem damals vierjährigen lebhaften Anaben die ersten tieferen Gindrücke von ländlicher Freiheit bot. Es war zugleich der Abichluß des unbewußten völlig jorglosen Kindesalters, denn als er nach Dresden heimgefehrt war, begann auch der erfte hänsliche Unterricht. Gin Doktor Bergmann, der mit Treitschkes in einem Hause wohnte und aleichaltrige Kinder hatte, übernahm es, Heinrich und Johanna in die Geheimniffe von Schrift und Zahl einzuführen, und schon hier zeigten sich die erstaunlich leichte Fassungsgabe und die Lernbegierde des heißblütigen Anaben. Es fiel immer ichwer, ihn von jeinen Büchern loszureißen und feine Wißbegierde zu befriedigen, die allem auf den Grund zu kommen juchte. Da Herr von Treitschke gern und schön vorlas, pfleaten fich nachmittags und abends die Kinder um ihn zu icharen, und Robinson Erusve, Campes Entdeckung Amerikas oder Engelhardts Rinderfreund, ein Buch, das dem Bater von feiner eigenen Anabenzeit her lieb war, gaben ihrer Phantafie die Schwingen, die zu einem weiteren Horizont hinüberhalfen. Für Heinrich waren daneben die Pferde des Baters, der Bursche, der für sie zu jorgen hatte, und alles, was mit militärischen Dingen zusammenhing, von unwiderstehlicher Un= ziehungsfraft. Er hat auch in späteren Jahren, wenn er bem Bater schrieb, selten versäumt, sich nach ihnen zu erkundigen.

Oftern 1842 trat dann der öffentliche Unterricht an die Stelle bes häuslichen. Direktor Raben, beffen Rnabenschule in der Neuftadt am Markt beguem gelegen war, unterrichtete gegen 70 Schüler, von denen elf Alumnen waren. Es war eine dreiklassige Lateinschule. Heinrich, der in die dritte Alasse eintrat, fand dort 20 Rameraden vor und konnte au fich jene demofratische Gleichheit des Schullebens erproben, bei welcher das Recht der Fäuste, neben dem Respekt vor dem besten Können, dem Ginzelnen seine Stellung sichert, eine Praxis, deren erziehenden Wert er noch im späteren Lebensalter nicht hoch genng zu schätzen wußte Auf beiden Gebieten aber wußte der fraftige Anabe fich feinen Plat zu erobern. Stand er im Alter hinter den Mitschülern zurück, so nahm er es in frischem Anabenübermut mit jedem auf, und vollends in seinen Schulleiftungen hat er sie bald überholt. Auch war er sich seiner Fähigkeiten sehr wohl bewußt. "Ich bin" — jagte er einmal — "zwar erst neun Jahre alt, aber ich habe Kennt= nisse für zwölf."

Alber die frohen Unfänge fanden bald eine traurige und für sein ganzes ferneres Leben verhängnisvolle Unterbrechung. Im Mai 1842 erfranfte er, wenn auch leicht, an den Spityvocken, im November an den Masern und diesmal sehr ernstlich. Da auch die übrigen Geschwifter von der Krantheit ergriffen wurden und gleichzeitig der Bater an einem gaftrischen Fieber dar= niederlag, fiel die gesamte Last der Pflege der zarten Mutter Für Beinrich ift es nun entscheidend gewesen, daß, als die Krankheit sich bereits zum Besseren gewandt hatte, er sich in einem unbewachten Angenblick burch seine ungeftume Lebhaftig= feit einen Rückfall zuzog, der durch die Kombination mit einer bosen Drüsenentzündung doppelt gefährlich wurde. So schwebte er längere Zeit zwischen Tod und Leben, und als endlich die Genesung fam, traten die geschwollenen Drusen nicht mehr gang zurück. Sie verengten ihm den Enstachischen Gehörgang und wurden so die Ursache seiner steigenden Barthörigkeit.

Die Eltern glaubten, wie sich aus den Aufzeichnungen bes Baters ergibt, aufangs nicht an den Ernft des Leidens. Man hielt die Schwerhörigfeit für Zerftreutheit, und der arme Junge mußte manche unverdiente Zurechtweisung hinnehmen. Erft im Sommer 1843 konnte man fich der traurigen Wahrheit nicht mehr verschließen, und die Eltern waren nun ernstlich bemüht, Abhilfe zu schaffen. Durch Dampfbader und im folgenden Jahre durch den Gebranch von Eger-Salzbrunn suchten sie dem Übel energisch entgegenzuwirken, und vorübergehend ift auch wirklich eine Besserung eingetreten. Aber jede noch fo geringfügige Erfältung, jede Unregelmäßigkeit rief die alten Beschwerden wieder hervor, und so begann ihm schon während dieser frohen Anabenjahre ein steigendes Marthrium, das ihn zwischen Hoffnung und Riedergeschlagenheit, Täuschung und Enttäuschung bin und ber zerrte, im wesentlichen aber weder den frohen Sinn des Kindes danernd zu trüben noch seine Fortschritte im Lernen zu beeinträchtigen vermochte. hatte des Laters hoffnungsvollen Sinn geerbt und auch den frommen Beift des Hauses in voller findlicher Ginfalt in fich aufgenommen. Fiel es ihm gar zu schwer, so klagte er dem Bater sein Leid, und der wußte ihn zu tröften und ihn auf die Hilfe zu verweisen, die er im Gebet finden fonne. Aber die schwere Frage: weshalb gerade mir dieses Leiden? und um welcher Schuld willen? trat ihm doch vor die Seele. Es haben sich Berse erhalten, die er am 2. Januar 1844 dem Bater jum Geburtstage bichtete. Gie geben diefer Stimmung lebendigen Ausdruck:

"Du warst es, der in meinem Busen nährte Den Glauben, daß begeistert jest mein Herz Mit Sehnsucht, mit Bewunderung sich wendet Zu Gott dem Vater, daß ein tieser Schmerz Mich über jeden meiner Fehler faßet . . . . Und wenn mich niederdrückt des Leidens Schwere, Das Gott mir auferlegt — mein Leid vertraut ich Dir. Du schaust mich innig an, ein trüber Schatten Durchzucket Dein Gesicht, das g'nüget mir . . . Und wenn die unheisvolle Kraft des Zweisels Sich meinem Geiste naht mit seichtem Tritt,

Und feffellos und raftlos die Bedanken Mich treiben hier= und dorthin - nur bei Dir, Bei Dir find' ich die Rube, und ich schütte Mein Berg, das ruhelose, aus vor Dir . . . Wie lange noch, fo treibt des Schickfals Bechiel Mich aus dem väterlichen Saus hinweg: Es öffnet sich bor meinem trunk'nen Auge Der Freude heitrer, lodungsreicher Weg, Und felbit muß ich für mich dann immer haften. Selbst feststehn in dem Sturm und Drang der Belt! Doch dann auch foll Dein teures Bild mich leiten, Das joll es fein, was mich guruckebalt, Wenn der Verführung trügerische Nepe Mich zu umgarnen und zu fesseln droh'n. So ift fein Schicffalgfturm, fein Spötterlachen Im Stande, meine Lieb' Dir gu entreißen, llnd - was das Schickfal über mich verhange -Mein fconfter Name fei, Dein Sohn gu beigen."

Schwerlich wird Jemand hinter diesen Versen einen neunjährigen Knaben vermuten; alles, die Leichtigkeit in Behand= lung der Form, der ernste Inhalt, der Ausblick endlich auf die Studentenjahre scheint spätere Jahre anzudeuten, wie er benn forperlich und geiftig feinen Altersgenoffen immer mehr vorauseilte. Am 1. Januar 1844 hatte er mit dem Griechischen begonnen, nachdem er schon anderthalb Jahre lang Latein gelernt hatte. Das Griechische aber blieb seine Lieblingssprache, und vollends als er später an den Homer fam, konnte er sich mit dem Lernen und Deflamieren der tönenden Verse nicht genug thun. Ihn entzückte die Form und begeisterte der Inhalt. Denn es trieb ihn ein unwiderstehlicher Zug zum Großen, ein Verlangen nach Erfenntnis, das weit über die Grenzen hinaus ging, welche feine Jahre dem Willen und der Ginficht zu segen pflegen. "Seine von Gott empfangenen schönen Gaben - notiert der Vater zum Jahre 1844 - und ein Fleiß, der nicht geringer ift als diese, berechtigen zu schönen Hoffnungen". Uns überrascht doch immer wieder jene Verbindung von find= lichem Wesen und Ernft, die ihn kennzeichnet, und die un= bedingte Wahrhaftigfeit seiner Natur; er ftand, wie Carlyle einmal in anderem Sinn von Friedrich dem Großen sagt, "unter

bem edlen Zwange, mahr sein zu muffen". Dabei überwog aber in seinem Thun und Laffen, sobald die Arbeit hinter ihm lag, die fnabenhafte Luft an fräftiger Bewegung und wildem Spiel. Er pflegte die neuen Eindrücke, welche der Unterricht und feine mit Leidenschaft gepflegte hiftorische und poetische Lekture ihm brachten, in feine Spiele zu übertragen: fei es, daß er als homerischer Seld seinen Gegner befämpfte oder, in einen alten Sufarenmantel des Baters drapiert, den Geschwiftern erzählte, wie er eben vom Schlachtfelde siegreich heimgefehrt sei und wie die Feinde ihm sein Pferd unter dem Leibe erschossen und den Mantel mit ihren Rugeln durchlöchert hatten. Denn jest war er Blücher, Blücher, der ihm schon damals herrlich ersichien, "wie der Kriegsgott selber", und der seinem Herzen näher, fast möchte man sagen freundschaftlich vertrauter war, als die aroken Gestalten des Altertums. Aber es fam auch vor, daß er zum Entsegen der Mutter mit der jüngeren Schwester im Holzstall ein luftiges Feuerwert zu inscenieren versuchte oder sonft einen tollen oder tollfühnen Streich vollbrachte. Er war eben ein rechter Anabe, ohne Falsch und ohne Furcht, oft unüberlegt, aber stets bereit, sich ber Begeisterung für bas Bute und Große zu erschließen, weichen aber leidenschaftlichen Herzens und voller Liebe für die kleine Welt, in welcher er lebte. Vor allem aber hing er, wie schon jenes Geburtstags= gedicht zeigt, am Bater, zu dem fein "leicht regjames Gewiffen" ihn trieb, so oft etwas ihn bedrückte. Wie er nicht einschlafen konnte, ohne gebetet zu haben, mußte er auch ihm vorher sein Berg aufgeschloffen haben. Bor ber forgenden Mutter, Die in steter Angst um den wilden Knaben lebte, die zudem die Laft der täglichen Erziehung zu tragen hatte, hielt er mit seinen Gedanken mehr zurück. Sie erschien ihm oft hart und allzustreng, und erst in späteren Jahren, als er das elterliche Haus bereits verlaffen hatte, wurde das Berhältnis ein wirklich inniges. Im Juli 1861, als er in München die Nachricht von dem Tode der Mitter erhielt, ging ihm die Erinnerung baran burch die Seele. "Alls Kind hab' ich ihr das bitterboje Unrecht gethan und geglaubt, fie liebe mich nicht, weil fie zu fehr für

mich sorgte; und erst seit den letzten zehn Jahren weiß ich, wie grenzenlos sie uns alle liebte." Es mag jedoch auch der ausgesprochen männliche Zug seines Wesens ihn mehr zum Vater als zur Mutter geführt haben.

Das Jahr 1845 brachte dann den großen Eindruck einer gefährlichen Überschwemmung, welche die Neustadt unter Wasser setzt und auch die Familie Treitschfe ernstlich bedrohte.

Bald danach, im Juli, hatte Beinrich die große Frende, dem Bater, der in Seifersdorf (zwischen Tharandt und Dippoldiswalde) in Kantonnierung lag, um die Refruten-Division des 3. Regiments auszubilden, folgen zu dürfen und drei herrliche Wochen mit ihm in der freien Natur und unter Soldaten ju verbringen. Der Bach, an dem der Ort liegt, der Reiz der Landschaft ringsumher, das neue Treiben des militärischen Alltagslebens, zumeist wohl das stete Zusammensein mit dem Bater, das alles brachte ihm unvergefliche Eindrücke, an die er noch nach Sahren mit Entzücken zurückdachte. Er wußte zwar, daß seine Schwerhörigkeit ihm die militärische Laufbahn verschloß, und grämte sich darum nicht, die Liebe zum Soldatenstande aber wurzelte tief in ihm. Auch in den späteren Briefen an den Bater flingt das Interesse an technischemilitärischen Dingen immer lebhaft durch: er war ein Soldatenkind und stolz darauf, es zu sein.

Der Aufenthalt in Seifersdorf hatte dazu die glückliche Wirkung, daß Heinrichs Nerven, "die durch viele Schularbeiten und seinen großen Fleiß" sehr angegriffen waren, sich wieder kräftigten. Als er mit dem Bater am 30. Juni uach Dresden heimkehrte, empfing ihn die frohe Aunde, daß ihm ein Brüderschen geboren sei. Dieser Knabe, der am 17. Juli auf den Namen Heinrich Nainer getauft wurde (wobei der Vater den Wunsch), daß Heinrich als Borname in der Familie für alle Zeiten bleiben solle), ist stets sein besonderer Liebling gewesen, und bei der häufigen Abwesenheit des Vaters, der inzwischen zum Major avanciert war, hat er, soviel er irgend vermochte, an der Erziehung des Kleinen Teil genommen. Auch hing Nainer in schwärmerischer Liebe an dem älteren

Bruder. Man könnte an den Briefen Heinrichs die Entwickelung dieses liebenswürdigen, ganz anders gearteten Kindes bis in das Einzeluste verfolgen, und wir bedauern nur, daß nicht er selbst einen gleich aufmerksamen Beobachter zur Seite gehabt hat.

Bu Oftern 1846 hatte Beinrich die Kadeniche Privat= ichnie glücklich und mit glanzendem Erfolg absolviert. wissen leider nichts Genaueres über die Methode des Unterrichtes und die Perfonlichkeit der Lehrer. Neben dem Direktor unterrichteten noch vier Silfslehrer in den Wiffenschaften, zwei andere im Frangofischen und Englischen. Dhue allen Zweifel ftanden die alten Sprachen im Mittelpunkt des Unterrichtes, auch Geschichte, deutsche Sprache und die übrigen Fächer waren, wie es scheint, aut vertreten. Da Heinrich trot der großen Leichtigkeit, mit der er arbeitete, und trot seines vorzüglichen Bedächtniffes fehr viel zu thun hatte, muffen eigene Beschäftigungen nebenher gegangen sein. Er las viel, aber was er gerade in jenen Jahren gelesen hat, läßt sich nicht mehr nachweisen. Seine Schwerhörigfeit hatte ihn nicht daran gehindert, dem Unterricht zu folgen. Alls er in die Schule trat, hat man ihn in Rücksicht auf sein Leiden auf die erfte Bank gesetht; ipater ift er stets ber erfte in seiner Rlasse gewesen.

Am 8. April machte er in Gegenwart des Vaters sein Examen an der Kreuzschule beim alten Rektor Gröbel; er bestand die Prüsung sehr gut, wurde nach Untertertia gesetzt und besuchte die Schule zum ersten Mal am 20. April.

Heinrich von Treitschke stand damals in seinem 12. Lebenssjahre. Besitzen wir auch sein Bild des Knaben aus jenen Tagen, so ergibt sich doch aus seinen Briesen, wie aus allem, was wir sonst von ihm wissen, daß er nicht nur geistig, sondern auch körperlich weit über seine Jahre entwickelt war. Es überwog aber noch durchaus das sindliche Treiben, wenn auch nicht zu verkennen ist, daß die Thätigkeit seines Fleißes und seine Pflichttrene eine sast männliche Festigkeit des Willens zeigen. Mit dem Eintritt in die Krenzschuse beginnt für ihn eine Zeit, in der, begünstigt durch die allgemeine politische und

geistige Atmosphäre, welche die nächstsolgenden Jahre beherrschte, sein Horizont sich überraschend schnell erweiterte. Man erstaunt, wenn man an den Briesen diese Entwickelung verfolgt, so sicht-lich und greisbar ist das Fortschreiten.

#### Zweites Kapitel.

#### Die Krengschule.

Die Kreuzschule war ein fünftlassiges Ihmnasium, das von mehr als 300 Schülern besucht wurde. Jede Klasse zerfiel in eine Ober- und Unter-Abteilung mit besonderem Unterricht und Jahreseursus; das Lehrer-Collegium bestand aus neun Sauptlehrern, vier fogen. Collaboratoren und einem Schreiblehrer. Die herrschende Richtung war die humanistische, und die alten Sprachen standen jo durchaus im Mittelpunkt des Unterrichts, daß alles Übrige dagegen zurücktrat. Ober- und Untertertia waren neben 13 Stunden im Lateinischen und sechs im Griechischen die übrigen Fächer mit nur zwei wöchentlichen Stunden vertreten, zu denen dann noch eine Stunde deutscher Gedächtnis- und Deklamierübungen kam. In Ober- und Untersefunda gab es eine Stunde Beschichte der deutschen Poesie, in Prima hörte der deutsche Unterricht ganz auf. In bestimmten Disziplinen wurden die Ober- und Unterabteilung der betreffenden Rlaffe vereinigt, fo in der Religion, bei der Lektüre der leichteren lateinischen und aller griechischen Autoren, in der Geschichte und im Bebräischen.

Der Seist der Schule war ein positiv-konservativer, in religiöser Hinsicht konsessionell lutherisch, in politischer durchaus sächsisch-monarchisch, die Schulzucht streng, das Schülermaterial gemischt. Heinrich von Treitschke hat, wenn wir von Alfred von Gutschmid absehen, der, obgleich etwas älter und auch in der Schule vorausgehend, ihm von frühester Kindheit her befreundet war, keine eigentlichen Freundschaften in diesen Jahren

geschlossen. Aber er hielt gute Kameradschaft, war allezeit unter ben Mitschülern gern gesehen und wegen seiner Rahigfeiten und seines durchgreifenden Willens, sowie wegen der werbenden Rraft seiner immer mit starter Überzeugung auftretenden Meinungen und Ansichten bewundert. Konnten der alte Reftor Gröbel, der gleichfalls betagte Sofprediger Räuffer, der den Religionsunterricht erteilte, sowie der Hebraift Jul. Friedrich Böttcher als die Vertreter der alten Richtung gelten, welche bem Studium der flaffischen Sprachen die unbedingte Vorherrschaft sichern wollte, jo bestand daneben im Lehrer= kollegium auch eine Partei, welche mit Gifer und Talent für ben Gedanken einer Schulreform eintrat. Ihr Wortführer war der Philologe Hermann Röchly, der später Heinrich von Treitschfes Rollege in Beidelberg werden follte. Gin lebhafter, fenntnisreicher Mann, ber ben Schülern auch durch seine äußere Ericheinung imponierte und sie durch seine packende, von einem "prächtigen" Organ gehobene Beredsamkeit zu begeistern wußte. Er hatte gerade damals (1846) in einer Schrift "Bur Ihmnafial= reform" dem formalistischen Wesen der alten Unterrichtsmethode den Krieg erklärt und in dem liberal gefinnten Dresdener Inmnafialverein für seine Ibeen Propaganda zu machen verstanden. Die Anaben liebten ihn und standen zeitweilig gang unter seinem Ginfluß. Im Lehrerfollegium hielt ber radital gefinnte Mathematiker Dr. Balber am entschlossensten zu ihm. Röchly war, als Heinrich von Treitschke in die Schule trat, erst 31 Jahre alt und der jüngste unter den Hauptlehrern.

Die Übrigen nahmen eine vermittelnde Stellung ein. Zwei von ihnen ragten durch Geist und Kenntnisse ganz besonders hervor: der als Herankgeber des Plinius, sowie durch seine Studien über Catull, Vergil und verwandte Stoffe rühmlichst bekannte Philologe Karl Julius Sillig, dessen "ungeheure Veredsamteit" und geistvollen Interpretationen griechischer Schristeller Heinrich ganz besonders anzogen, und der Geschichtselehrer Karl Gustav Helbig, der eine Reihe recht lesenswerter historischer Monographien versaßt hat, die auf archivalische Studien zurückgehen. Wallenstein, Gustav Abolf, Pusendorf visitorische Vibilitate. Vo. 1.

haben ihn unter anderem beschäftigt, sauter Gestalten, deren Schilderung Heinrich von Treitschse später aufgenommen hat. Schnorr von Carolsseld, dem wir eine kurze Biographie Helbigs danken, rühmt von ihm, daß er es verstanden habe, die patriotischen Gefühle seiner Schüler zu wecken und zu pflegen und durch seine Lehren dauernden Einfluß auf die Entwickelung ihrer Gesinnung zu gewinnen.

Die meisten dieser Männer waren zugleich gläubige Lutheraner und suchten nach dieser Richtung auf ihre Schüler gu wirfen. Bon dem Hofprediger Dr. Käuffer hat sich aus etwas späterer Zeit ein Zettel erhalten, in welchem er der Fran von Treitschke Blück munscht zu ihrem Sohne, "ber, so lange er bei uns gewesen ift, uns ftets durch fein Betragen und durch sein reges Streben die größte Freude gemacht hat. Möge ihn Gott auch ferner segnen, daß er wie seither gedeihe und den Ansprüchen, welche das Vaterland fünftig an ihn machen wird, jo entspreche, wie wir jest hoffen dürfen." Die Lehrer hatten offenbar die Empfindung, daß von diesem Schüler außerordent= liches zu erwarten sei. Es war, wenn man die Reihe dieser Männer an sich vorüberziehen läßt, doch ein gang hervorragend gutes, wenn auch nicht völlig homogenes Lehrerfollegium. Die Strömungen der Zeit liegen wohl ahnen, daß fich eine Bandlung vorbereite, und da der alte Reftor Gröbel bald emeritiert werden sollte, mußte die Personlichfeit des fünftigen Reftors von entscheidender Bedeutung werden. In den Jahren 1846 und 1847 aber trat diese Wandlung noch nicht ein.

Im Sommer 1846 war Heinrich, bessen Schwerhörigkeit wieder zugenommen hatte, mit der Mutter und der jüngeren Schwester Josephe in das Soolbad Rösen gezogen. Er erfrankte aber bald an einem Augenleiden, das der Mutter viel Sorgen machte und ihm Beschränkungen in seiner Freiheit auslegte, die zu tragen ihm schwer genug siel. Schließlich aber gab sich dies Übel, und auch mit dem Gehör ward es besser. Er durchwanderte fleißig die Umgegend, besuchte die Andelsburg und Saaleck, wo die noch erhaltenen Altertümer aus den Tagen der Nitterherrsichseit seine Phantasie mächtig anregten. Er malte sich aus, wie die

Ritter bei der sogenannten "Mördergrube" den von der Naum= burger Meffe fommenden Kaufleuten auflauerten, und fah das alles recht lebendig. "Es würde mir — bemerkt er tropdem - ganz gut hier gefallen, wenn ich mich nicht jo unbeschreiblich nach Euch (bem Bater, ber älteren Schwester und Rainer) und nach der Schule sehnte." So war er glückselig, als er endlich am 28. Juli nach Dresden zurückfehrte, und bald danach die Schule wieder anging. Bu Michaelis machte er ben Eltern die nicht erwartete, "ja nicht einmal erwünschte" Freude, nach Obertertia aufzurücken, und fehr bald barauf ward er nach Untersekunda versetzt. Der Bater war inzwischen zum Flügeladjutanten des Königs ernannt worden, eine Auszeichnung, die jouft nur älteren Stabsoffizieren zu teil wurde, und es fnüpften fich dadurch Beziehungen zum Hofe, die bisher nicht bestanden hatten. Im August 1847 begleitete Herr von Treitschke den König auf einer Reise durch das Vogtland und den Leipziger Areis, im Mai 1848 ernannte ihn der König mit Übergehung von 7 Majoren der Infanterie zum Obriftleutnant. Die politischen Verhältnisse hatten damals eine Wendung genommen, die es wünschenswert erscheinen ließ, daß dieser hervorragend tüchtige Offizier auch an rechter Stelle verwendet werden könne. zu Anfang August von Frankfurt der Befehl kam, Sachsen ein Bundeskontingent von 6000 Mann zur Operationsarmee nach Schleswig-Holftein senden folle, wurde der Obriftleutnant in das Hauptquartier Wrangels nach Apenrade geschickt, um die notwendigen Vorverhandlungen in dieser Angelegenheit einzuleiten. Dann übertrug man ihm das Kommando der Halbbrigade leichter Infanterie, die bei Leipzig, Dichat und Burgen stand und bestimmt war, das unzuverläffige Leipzig in Bügel zu halten. Aber auch babei ift es nicht geblieben; am 27. September erhielt er den Befehl, den 30. desfelben Monats das 1. Linien-Infanterie-Regiment Prinz Albert zu übernehmen, das den Reichstruppen zugeteilt werden follte. So hatte er faum Zeit, einen flüchtigen Abschiedsbesuch in Dresden zu machen. Vielleicht, wie er sich sagen mußte, für immer, denn alle Wahrscheinlichkeit sprach dafür, daß er nicht dauernd in

Thüringen bleiben werbe, wo es zunächst galt, die Ordnung aufrecht zu erhalten. "Aber, so notiert er in seinem Tagebuch, — sollte mich Gottes Wille auf das Schlachtseld führen, getrost werde ich meiner Bestimmung entgegengehen. Nichts ohne Gott! er hat uns bisher so getreulich geführt, er wird es auch serner wohl mit uns machen! Er wird Such nicht verlassen, Ihr Lieben! selbst wenn er über mich besehlen sollte."

Uns diefer Zeit und dem folgenden Jahre hat fich die Korrespondenz zwischen Bater und Sohn fast vollständig erhalten, fo daß wir einen genaueren Ginblick in Beinrichs Entwickelung während dieser denkwürdigen Sahre gewinnen Es muß dabei voransgeschickt werden, fönnen. Einflüffe von Haus und Schule in gewiffem Gegenfat ju einander standen. Ginzelne Lehrer machten offenkundig für republikanische Ideale unter den Schülern Propaganda, und ber Streit ber Barteien, ber in ber zweiten Kammer und in ben gahlreichen Vereinen, die wie ein Net über gang Dresden ausgebreitet waren, leidenschaftlich zum Ausdruck fam, fand fo in ben der Wiffenschaft und humaner Bildung geweihten Räumen der Kreuzschule seinen erregenden Widerhall. Das geräuschvolle Treiben der Turnvereine und Kommunalgarden, das Zuströmen der durch die wirtschaftliche Krisis brodlos gewordenen Arbeiter. die in der Hauptstadt Erwerb und Aufregung suchten, die zahlreichen Fremden, die hier teils eine Zuflucht, teils eine Stätte zu fruchtbarer revolutionärer Agitation zu finden hofften. die erhigende Sprache der Zeitungen und Flugschriften, die Berhandlungen der Kammer, das alles ließ fich auch Schülern nicht verbergen, und am wenigsten einem so vorgeschrittenen, politisch denkenden und leidenschaftlichen Knaben, wie Seinrich von Treitschfe es war. Galten seine Sympathien auch weder den demofratischen "Vaterlandsvereinen", noch den liberalen "Deutschen Bereinen", so übten doch die politischen Ideale der Zeit und die großen Schlagworte, die von Frankfurt herübertonten, auch auf ihn ihren Bauber. Mit Mutter und Schwestern vermochte er fich über biese Dinge nicht zu verständigen, und da der Vater fern war, mit dem er in voller Unbefangenheit

über alles zu reden pflegte, was ihm durch Kopf und Herz ging, trat für ihn in fritischer Zeit eine Lücke ein, die der Ausbildung eines felbständigen Urteils gunftig gewesen fein mag, im Hause aber doch zu manchen Unzuträglichkeiten führte. Die Frauen, welche die Politif mehr mit dem Gemut erfaßten und vom monarchisch-fächsiichen Besichtspuntte aus beurteilten, erichrafen über seine stürmische Begeisterung. Die Mutter, welche ohnehin schwer an der Trennung von ihrem Mann trug, icheint gefürchtet zu haben, daß Heinrich auf falsche Bahnen gelangen fonne. Auch forgte fie um feine Befundheit. Sein Gehör verschlimmerte sich wieder, und wenn die Mutter ihm dann felbst Schuld gab, konnte er wohl heftig und erregt antworten. Gin ernst verweisender, aber zugleich rührend liebevoller Brief des Vaters hat zwar nach dieser Richtung hin Beinrich sofort in die rechten Bahnen gurückgeführt, die politischen Begenfäße aber ließen sich nicht fo leicht beseitigen, weil jeder Teil von seinem Standpunkt aus recht hatte.

Heinrich hatte damals einen kleinen Kreis von Alterssgenoffen um sich gesammelt, mit denen er in lebhaftem Gedankensaustausch stand, neben Alfred v. Gutschmid, den wir bereits kennen, Salmuth, Henne, Planit, die alle Kreuzschüller waren und mit ihm die gleichen Eindrücke empfingen. Der erste Briefaus dieser erregten Zeit, vom 4. Oktober 1848, berührt die Politik noch gar nicht. Heinrich, dessen Ferien eben begonnen hatten, konnte dem Vater seine Versetzung nach Obersetunda melden und daß er sogleich Inspektor geworden sei. Er hat Mostfest und Weinlese mitgemacht, im Hostheater eine herrliche Aufführung des Wilhelm Tell erlebt und fröhlich mit den Freunden verkehrt. Jett hat er vor, recht gründlich das historische Museum und das Antiquitätenkabinet zu studieren. Für den Sonntag ist ein Vogelschießen in Sicht. "Ist das nicht herrlich und in Freuden gelebt?"

Er hatte damals zwei Wünsche, die ihm besonders am Herzen lagen. Er wollte den Konfirmationsunterricht beginnen, damit er schon zu Ostern 1849, also noch bevor er Primaner wurde, eingesegnet werden fönne. Diesen Wunsch hat ihm der

Bater erfüllt; der zweite war die Sehnsucht nach dem Besitz von Beckers Weltgeschichte, und auch hier hatte der Bater bereits zugestimmt. "Aber, schreibt Heinrich kleinlaut im nächsten Briese, die Mutter trägt mir auf, Dir zu schreiben, Beckers Weltgeschichte koste 6 Thaler. Bei einem so hohen Preise bin ich allerdings genötigt, meinen Bunsch mit Schmerzen zurückzuziehen und alles Eurer elterlichen Güte zu überlassen." Um so glücklicher war er, als er den Becker später auf seinem Weihnachtstisch sand; es siel dem Bater schwer, "Nein" zu sagen, wo er dem Sohne eine große Frende machen konnte, besonders wenn er, wie in diesem Fall, wußte, daß er damit sein geistiges Streben sörderte.

Wie damals die politischen Ereignisse auf den 14 jährigen Obersetundaner einwirkten, mögen einige Auszuge aus seinen Briefen zeigen.

Den 17. Oftober 1848:

"Die Nachricht von Blums Tode hat hier die größte Ent= rüftung erregt, und die zweite Kammer jowohl als der Vaterlandsund der Deutsche Verein hat dieser Entrüftung durch Proteste und Anträge Luft gemacht. Auch ich finde zwar Blums Tod gerecht, bin aber ebenfalls sehr entrüstet darüber, daß Windischgrätz die Rechte eines deutschen Bolksvertreters jo gar nicht geachtet hat. Die Demokraten und Deutschkatholiken erheben jett Blum in den Himmel, und fehr lächerlich war es, als neulich ein Deutschkatholit im Auzeiger fagte, "Blum, einer der würdigften Nachfolger Chrifti, fei gleichwie Chriftus als ein Opfer der Tyrannei gefallen". Es versteht sich von felbst, daß an allen Ecken bei uns Blums Bildnis, seine Biographie, die Beschreibung seiner letten Stunden u. f. w. verfauft werden. Heute war feierlicher Landtagsabschied, und diesen Abend wird Taschirnern in Bangen ein Fackelzug, dem vernünftigen Abgeordneten aus Baugen aber eine Kagenmufit gebracht werden."

Den 18. Oftober: "Auf der Straße wird man an allen Ecken von Kolporteurs wahrhaft angefallen. Hier schreit der eine Junge: "Wien hat gesiegt: Lautere Wahrheit! Hier haben Se's ganz hibsch!" dort der andere: "E ganzer Republikaner

für 6 Pf." ..... Empört hat mich eine neulich im republikanischen Bereine vom "Bürger" Fränzel gethane Äußerung, die Soldaten möchten bald zum Bewußtsein ihrer Freiheit kommen, "wie ihnen ja der bekannte Artillerist zu Wien (derjenige, welcher den unglücklichen Latour erhenkt hat) ein so ruhm- und nachahmungswürdiges Beispiel gegeben". Hieraus kann man sehen, was für einen Dantonschen Terrorismus wir von diesen Menschen zu erwarten haben ..... In Obersekunda gefällt es mir auch sehr gut, doch solche Stunden, wie die bei Dr. Sillig, werde ich wohl nie wieder haben. Unser neuer Klassenlehrer, Dr. Böttcher, macht so oft als möglich Ausfälle auf die Demokraten."

Das eine Gute hatte das lebhafte Bedürfnis nach irgend welcher reformatorischen Bethätigung, daß die Bäter der Stadt ihre Aufmerksamkeit auch der Krenzschule zuwandten und allerlei augenfällige Übelftände zu beseitigen begannen. Die blendenden weißen Kalkwände der Anditorien wurden grun gestrichen, was ben Schülern drei frohe Feiertage einbrachte. Man beschloß, einen Turn- und einen Singlehrer anzustellen, und ließ alle Räume des "Raftens", jo nannten die Schüler das alte Schulhaus, durch eine Deputation des Stadtrats besichtigen, um Turnsaal und beffere Rlaffenräume zu beschaffen. Der alte Rektor Gröbel kam nun wirklich um feinen Abschied ein, und eine neue Rektormahl ftand bevor. Die "Bauferien" wurden bald auf acht Tage verlängert, und dann famen wieder neue Unterbrechungen, benn nachbem man einmal zum Beffern und Umbauen gegriffen hatte, wollte es fein Ende nehmen. Beinrich freute sich zwar der beguemeren Einrichtungen, bedauerte aber die ausfallenden Stunden. Er benutte die freie Zeit, um sich das Kunstkabinet noch vertrauter zu machen. Boll Bewunderung schreibt er über die Broncen, welche die Laokoongruppe und den Raub der Projerving darstellen, und über bie Statue der Agripping. Gin angeborener Schönheitsfinn, den er sein Lebenlang gepflegt hat, ließ ihn Kunft und Natur mit den Augen des Künftlers betrachten, das tritt schon in diesen Anabenjahren deutlich hervor. Was ihm sonft an Zeit

übrig blieb, widmete er dem kleinen Bruder, mit dem er täglich "Barade" und Krieg spielen mußte, und der Politit, die ihn immer mehr packte. Im Postscript eines Briefes vom 31. Oftober heißt es: "Die Mutter hat zu Michaelis das Abonnement auf die Journale unterlassen und, da ich sie bat, wieder zu abonnieren, hat sie mich an dich verwiesen. D bitte, guter Bater, erlaube doch, daß wenigstens zu Renjahr wieder abonniert wird." Unter den Neuerungen in der Kreuzschule waren übrigens auch folche, welche ben Schülern übel gefielen. "Auf die lette Synode, schreibt Heinrich, hatten wir eine Deputation von vier Brimanern geschickt - es muß also ein fleines Schülerparlament vorausgegangen sein - um die Abschaffung eines neu eingeführten fogen. "Strafbuches" zu erlangen, was aber nicht gelang. Bei der Debatte hierüber im Lehrerconcilio (der Konreftor [Dr. Wagner], DDr. Böttcher und Sillig gegen die radifalen DDr. Köchly und Balger) hat auf die Außerung des Konrektors, es gabe ja in manchen Staaten Conduitenlisten, der Republitaner Dr. Balger erwidert: "Wenn die Fürsten folche Richtswürdigkeiten begehen, so wollen wir ihnen nicht nachahmen." Inzwischen schien es, als folle die politische Spannung abnehmen; ein Teil der Truppen fehrte nach Sachsen zurück, und Treitschfes hofften bereits, den Bater, der noch immer in Altenburg ftand, bald wiederzusehen. Heinrich vor allem empfand die heftigste Sehnsucht und suchte durch häufige Briefe sein Berlangen zu täuschen. "Auf dreierlei Wahlen — schreibt er am 23. November — bin ich jett schrecklich gespannt: 1. auf die Bräfidentenwahl in Frankreich; 2. auf die fächsischen Landtagsmahlen und besonders auf die sechs Dresdner Deputierten; 3. auf die Reftorwahl der Areuzschule. Was die französische Präsidentenwahl betrifft, jo glaube und wünsche ich, daß Cavaignac gewählt wird. Für den fächfischen Landtag werden, fürchte ich, die Vaterlandsvereine, wie nach Frankfurt, wieder ihre Kandidaten durchsetzen, besonders weil Blums Tod ihnen fehr viel Anhana erworben hat."

Über die Rektorwahl will er nicht prophezeien. Er wünschte, daß Dr. Klee aus Leipzig gewählt werde, der in allen

Stücken das Centrum vertrete. "Wenn Dr. Köchly das Rektorat befame, fo würden die alten Sprachen wombalich gang abgeschafft, und Dr. Crahmer (aus Meißen) wurde und in die Bopfzeit zurückführen. Um liebsten ware es uns, Dr. Sillig wurde Ronreftor; dann fonnte ich doch wahrscheinlich ihn noch einmal in Unterprima zum Klaffenlehrer haben und würde feinen herrlichen Unterricht genießen." Sillig gab den Unterricht im Bergil und in den Antiquitäten und legte den Schwerpunkt auf das Verständnis des Inhalts und auf die Realien, während der Hauptlehrer der Obersekunda, Dr. Böttcher, fast ausschließlich die syntaftisch formale Seite zur Beltung brachte. Beinrichs Jubel mar daber nicht gering, als wenigstens die ihn nächst angehenden Bünsche in Erfüllung gingen und Dr. Klee wirflich zum Reftor gewählt wurde. Am 18. Januar 1849 ift er feierlich in die Kreuzschule introduziert worden. rich hat dem Vater darüber in einem fehr charafteristischen Briefe berichtet:

"Die Sonne strahlt, der Schnee ift verschwunden, das Eis der Flüsse geborsten, und alles freut sich der heiteren Frühlingsluft. Aber eine schönere Freude bewegt mein Berg. Denn ich habe seit heute einen Lehrer bekommen, der uns gewiß zur Wiffenschaft und zur Tugend leiten und unsere Schule heben wird. Seute früh nämlich ward der Rektor Alee in unsere Schule eingeführt. Nach einer furzen Rede des Super= intendenten1) trat der Rektor auf, wandte sich zuerst an den Konreftor2) und dankte ihm für seine Liebe, die er ihm schon, als er (der Reftor) auf der Kreuzschule Schüler gewesen, bewiesen habe (damals war nämlich Dr. Klee des Konrettors Schüler), und für die Treue, mit der er einige Zeit das Rektorat für ihn verwaltet habe. Nach einigen freundlichen Worten an die Lehrer — er wolle nur ein primus inter pares jein — sprach er von sich: er habe das Schulamt stets mit Freuden verwaltet und hoffe, die Lehrer würden ihn, folle er einmal seine

<sup>1)</sup> Es war Dr. Christian Morit Heymann.

<sup>2)</sup> Dr. Wagner.

Pflicht nicht gang erfüllen, ohne alle Rücksicht baran mahnen. Endlich richtete er seine Rede an uns, indem er sagte, das Inmnafinm fei eine Bildungestätte für den Beift und für den Charafter. In ersterer Sinsicht müßten zwar die flaffischen Sprachen immer noch im Vordergrunde bleiben, damit wir den Geist des Altertums kennen lernten; doch fordere die neue Beit immer gebieterischer, daß auch die praftischen Wiffenschaften gleich berechtigt würden. Die Hauptsache sei jedoch die deutsche Sprache, deren Übung und Ausbildung wir nicht als eine Wiffenschaft, sondern als eine heilige Pflicht und ein unschätzbares Recht des deutschen Volkes betrachten sollten. mußten alles, was wir wußten, flar und geläufig in der Muttersprache auszudrücken verstehen. Gine Charakterbildungs= ftätte endlich sei das Ihmnasium, da es uns zu wahren, freien, rechtlichen Männern bilden folle. Da fordere er denn zuerst die ftrengste Wahrheitsliebe, benn nichts empöre ihn mehr als Lügen, und ohne Wahrheit fonne Niemand frei fein. Dann warnte er uns vor dem Übermute der Stärkeren gegen die Schwächeren. Endlich muffe Frömmigkeit die Grundlage unseres ganzen Charafters jein, und besonders in der Frende müßten wir uns an den Geber alles Guten erinnern. Schließlich fordere er pünkt= lichen Gehorsam, nicht damit er sagen fonne: mir folgen sie aufs Wort, sondern damit wir einst auch besehlen könnten und einen tüchtigen Charafter befämen.

Gine folche Rede mußte uns natürlich alle mit den besten Borsätzen und mit Liebe gegen unseren edlen Lehrer erfüllen."

Die Wahl von Klee war allerdings ein ungemein glücklicher Griff. Der fräftige, damals 42 jährige Mann, zugleich Gelehrter und Pädagog, hatte auch äußerlich etwas imponierendes. Eine entschieden männliche Natur, die mit durchgreifendem Willen große Herzensgüte verband und die besseren Schüler persönslich an sich zu sessend verstand. Klee war, von juristischen und philologischen Studien ausgehend, auf das Gebiet der deutschen Literatur übergegangen. Als er Rektor wurde, sag bereits auf diesem Gebiete eine stattliche Reihe von Arbeiten von ihm vor, die seine gewissenhafte Editorenthätigkeit bekundeten (Gellert,

Sal. Geßner, Mujäns, Gustav Schwab). Sein Hanptverdienst aber war seine Mitarbeit am Grimmschen Wörterbuch, für welches er den Goethe auszog. Jakob Grimm hat ihn den "allerssleißigsten und einsichtigsten" seiner Mitarbeiter genannt und es als ein Glück bezeichnet, daß Goethe gerade in seine Hände gekommen sei. 1)

Durch Alee gewann der deutsche Unterricht eine ungeahnte neue Bedeutung an der Kreuzschule, und das war um so fruchtsbarer, als er den jungen Leuten nicht nur Resultate seiner Studien gab, sondern sie selbst mitdenken und mitarbeiten lehrte. In politischen Fragen stand er auf einem allgemein deutschen Standpunkt, ohne jedoch an den republikanischen Idealen der Zeit teilzunehmen. Es war ganz richtig, wenn Heinrich sagte, der neue Rektor gehöre zum Centrum, er mied alles Extreme, hatte aber volles Verständnis für den feurigen Idealismus, der die besseren Köpfe jener bewegten Jahre besherrschte, und freute sich, wenn diese Gedanken und Empfinsbungen bei der ihm anvertrauten Jugend wiedertöuten.

Mittlerweile hatte in Dresden die Bewegung einen immer radifaleren Charafter angenommen, und auch Beinrich, dem das demagogische Treiben der Vereinler zuwider war und den der ungunftige Ausgang der Wahlen beforgt machte, wußte sich der republikanischen Zeitströmung nicht zu entziehen. Nun verwahrt er fich zwar in einem Brief an den Bater dagegen, daß er, wie die ältere Schwester schreibe, republikanische Anfichten hege, aber die Ansichten, welche er in dieser Selbstverteidigung darlegt, entschuldigen mindestens das Misverständnis der Schwester. "Ich habe gesagt — schreibt er — die Republit ift unbedingt die schönfte Staatsform, denn man fann sich nichts Schöneres und Erhabneres denken, als das freie Rom und sein freies Volt. Denn eigentlich ift es Unfinn, daß Könige find, das heißt, daß Fürsten, die oft fast nur das Verdienst hoher Geburt haben, herrschen. Da aber die Republik jest in Deutschland unmöglich und ihre Einführung

<sup>1)</sup> Bergl. Art. Klee von Schnorr v. Carolsfeld, A. D. B. Bd. 16 S. 70—71.

nur mit dem Sturze der Ordnung und Gesetzlichkeit verbunden sein kann, so wäre mir nichts schrecklicher als jest die, Gott sei dank, unmögliche Sinführung einer Republik." Die Schwester habe seine Außerungen aus dem Zusammenhange gerissen. Diese kleinen Mistöne im Hause sind aber bald geschwunden, und die weitere Entwickelung der Dresduer Ereignisse trug das ihrige dazu bei, auch diesen theoretischen Republikanismus wegzusegen, zumal der Vater sehr eindringlich zur Vesinnung gemahnt hatte.

Am 31. Dezember 1848 hat Heinrich in einem Reujahrs= briefe einen Rückblick auf das scheidende Jahr geworfen und fein Unrecht offen zugegeben. "Schon wieder," schreibt er, "stehe ich am Schluß eines Jahres und zwar am Schluß bes größten und merkwürdigften meines Lebens. Die gewaltigen Stürme, die ganze Staaten aus ihren Fugen gehoben, ganze Bölfer unglücklich gemacht haben, fie haben auch in unferen ftillen und bisher jo glücklichen Familienfreis störend eingewirkt: fie haben den Bater, unfern teuren, lieben Bater aus unferer Mitte geriffen und halten ihn ichon lange, ach gar jo lange, von und entfernt. Ich felbst bin zwar in den Wissenschaften - bas fann ich mir zugestehen - fortgeschritten; in sittlicher Hinsicht aber habe ich durchaus feine Fortschritte gemacht und meinen Eltern oft Kummer bereitet. Und ein bedeutender Grund davon ift eben die Abwesenheit meines Baters. Das sehe ich flar und offen; denn Du würdest mich durch Deine Ermahnungen, ja durch Deine Blicke schon, von manchem Unrecht, das ich im letten Halbjahr gethan, abgehalten haben." Der Brief geht banach auf ben Geburtstag bes Baters über und flingt in fast leidenschaftlichen Beteuerungen kindlicher Dantbarkeit aus. "Mit allen Kräften will ich suchen, mich dankbar zu erweisen meinem größten Wohlthäter durch ein autes, sittliches Betragen und durch das Streben, einft ein ber Menschheit nüglicher, braver Mann zu werden." Es ift jene ernstliche Arbeit an sich selbst, die dem immer mehr zum Jungling ausreifenden Rnaben wie eine heilige Pflicht erschien und ihn jedes Abweichen als eine Schuld empfinden ließ, die ihn

tief befümmerte. Denn so wenig Beinrich Anlage zu felbst= gnälerischem Wesen hatte, so streng war er doch gegen sich, wo ihm eine Berschuldung jum Bewußtsein fam, und er fah wohl ein, daß er sich in den aufregenden Monaten des verlaffenen Jahres mehr als einmal hatte geben laffen. Gin weiteres Moment, das zur Selbstzucht und Selbstprüfung drängte, waren die Konfirmationsftunden, die mit dem Januar 1849 begannen. Die vorbereitenden Stunden gab fein geliebter und bewunderter Lehrer Dr. Helbig; der Hofprediger Käuffer, dessen Zeit beschränkt war, sollte nur den abschließenden Unterricht erteilen. Auch unter den Konfirmanden war Heinrich der bei weitem Vorgeschrittenste; er war der einzige Obersekundaner, die übrigen Schüler von der Quarta ab, fo daß Dr. Helbig genötigt war, auf Dinge einzugehen, die ihm längst befannt waren. Als im Februar Dr. Käuffer den Unterricht übernahm, fiel Heinrich anfänglich das Folgen sehr schwer; es bauerte geraume Zeit, ehe fein Ohr fich an den Bortrag gewöhnte, dann aber erschienen ihm Käuffers Stunden immer interessanter und erhebender, und er konnte bald jedes Wort verstehen. Es war für ihn eine anstrengende und angespannte Zeit; die Examina zur Aufnahme in die Unterprima standen bevor, und er hoffte bestimmt, ju Ditern verjett zu werden. hier aber traf ihn eine Enttäuschung. Alle Schüler der Oberprima waren am 1. April nach Leipzig abgegangen, und das hatte zu einer umfassenden Umwandlung der ganzen Schule geführt, die nunmehr statt aus zehn Klassen nur noch aus nenn bestand. "Die frühere Unterprima ist Prima geworden und aus Ober-Sefunda Riemand, also auch ich nicht, gerückt. Der Rektor hielt uns deshalb eine Troftrede; er fagte, wir hätten nur den Nachteil, noch ein halb Jahr lang Sefundaner zu heißen. Zu Michaeli über ein Jahr kämen wir doch nach Leipzig, und dann sei das jetige Obersefunda ebendasselbe, als das frühere Unterprima. Wir lefen nämlich Horaz und Livius im Latein, im Griechischen den Berodot und die Ilias, im Französischen den Alex. Dumas . . . . Gin Vorteil ist dabei, daß wir den beispiellos langweiligen Konrektor, der die

Zeit mit Wortfrämerei hindringt und jest unser Alassenlehrer geworden, bloß ein Haldighr lang genießen. Du siehst also, lieber Vater, daß ich feine Ursache habe, mir über diese Versänderung ein graues Haar wachsen zu lassen. Das würde von einem lächerlichen Egoismus zeugen. Was die Stunden anbelangt, so haben wir: 4 Stunden Mathematik, 2 Stunden Physik, 3 Stunden Deutsch, wobei freie Vorträge."

Am 3. April fand dann die Konfirmation statt. Heinrich wurde mit dem Spruch eingesegnet: "Dein Lebenlang habe Gott vor Augen." Diesen Spruch hatte ihm die Mutter in die Erbauungsftunden von Schmalk, "ein herrliches Buch, das sie mir geschenkt hat", eingeschrieben. Am 4. April nahm er mit Mutter und Schwester zum erstenmal in der Safristei der Hoffirche am Abendmahl teil. Der Bater hatte leider fern bleiben muffen. "Wie sehr ich an jenen zwei heiligen Tagen an Dich gedacht habe, kann ich Dir gar nicht jagen. Immer drängte fich Dein teures Bild mir wieder auf, und tief fühlte ich es, daß mich Dein Segen jum Altar geleite, wenn auch, leider! nicht Du felbst." Diese findlich gläubige Stellung ift ihm die ganze Schulzeit hindurch ungetrübt bewahrt geblieben; die Zweifel, die auch ihm nicht erspart blieben, famen später, als Haus und Schule ihre schirmende Hand nicht mehr über ihm hielten. Auch in dieser Hinsicht hat wohl zumeist das Denken und das Beispiel des Vaters auf ihn eingewirkt, er ordnete sich ihm willig unter und ließ sein Ja und Nein dort entscheiden, wo er sich ein abschließendes eigenes Urteil nicht zutraute.

Für Herrn von Treitschke waren die Jahre 1848 und 49 gleichfalls von großer Bedeutung geworden. Der König hatte ihn am 28. September 1848 zum Obersten ernannt und ihm das Kommando des 1. Linien-Infanterieregiments überstragen. Mitte Januar besuchten ihn Frau und älteste Tochter in Altenburg, dann konnte er im Februar 1849 acht Tage bei den Seinigen verweilen und Ende März den Besuch wiedersholen. "Kaum aber war er heimgekehrt, um in Leipzig den Besehl über die Halbbrigade leichter Infanterie zu übernehmen, so erhielt er einen Brief des Herzogs Ernst von Koburg vom

22. März." Der Herzog, der den Oberst von Treitschke von der Dresdener Garnisonszeit her fannte, wünschte ihn als Freund und Ratgeber an feiner Seite zu haben, da ihm das Kommando über eine Brigade der mobilen Reichsarmee in Schleswig-Holstein übertragen war. Der Wunsch König Friedrich Augusts gab den Ausschlag dafür, daß der Oberft zusagte, und fo zog er mit dem Herzoge ins Feld. Heinrich von Treitschke hat und an der Sand der Briefe und Tagebücher seines Baters den Anteil desfelben am Feldzuge und am Gefecht von Edernförde erzählt - es find die letten Zeilen, die er überhaupt aeichrieben hat - und jo mag auf diesen Auffat verwiesen werden. 1) Es ist ein Denkmal der Bietät, vom totkranken Sohne dem Andenken des verehrten Baters gewidmet. Damals aber, im Marg 1849, teilte er die Sorgen nicht, mit denen die Mutter den Gatten giehen ließ. Er war der festen Zuversicht, daß der Bater gesund heimkehren werde, und freute sich, daß ihm Gelegenheit geboten war, feine militärischen Gaben, von benen Niemand höher dachte als ber Sohn, vor bem Feinde zu 'bethätigen. Sein Gedanke war, burch verdoppelten Gifer dem Bater Freude zu machen, und das neue Semefter ließ fich aut an. Die Stunden beim Konreftor waren anregender als er erwartet hatte, und gang besondere Freude brachten ihm die Stunden, in benen freie Vorträge gehalten wurden. Dazu fam, daß Dr. Sillig mit.feinen Schülern die Ilias las und der Rektor die Literaturstunden erteilte. Er war voller Jubel über die Erstürmung der Düppler Schanzen und voller Stolz wegen der Teilnahme der Sachjen daran. Jeder Brief des Baters war ihm ein Ereignis, und vollends, als die Nachricht von Eckernförde eintraf, fah er seine Erwartungen in frohe Erfüllung gehen. Um liebsten freilich hätte er von einer großen Entscheidungsschlacht gehört, bann müßte ja auch ber Bater bald wieder heimfehren.

Neben diesen Dingen begannen aber die politischen Erseignisse rings umher ihn immer mehr zu beschäftigen. Über

<sup>1)</sup> Hist. Zeitschr. Bb. 76 S. 238-265.

ben Verlauf ber sächstischen Landtagsverhandlungen und über die fortschreitende Demokratisierung Dresdens hat Heinrich dem Vater regelmäßig berichtet. Er stand mit seinen Sympathicen ganz auf Seiten der Franksurter erbkaiserlichen Partei und hatte schon Ende Januar dem Vater geschrieben, daß Dahlmann und Heinrich von Gagern seine Helden seien. "Mein Enthusiasmus für Gagern, der schon von jeher sehr groß war, steigt von Tag zu Tage, und ich din fest überzeugt, daß Gagern den Grund zu unseres herrlichen Vaterlandes Macht und Freiheit legt." Aus den Tagen der Entscheidung in Franksurt und Berlin haben sich leider keine Briefe erhalten. Sie haben ihm nach der ersten großen Freude eine tiefe Enttäuschung gebracht, aber er gab die Hosspinung auf eine Einigung Deutschlands noch nicht auf. Umsomehr erbitterte ihn das Verhalten der jächsischen Kammern.

Am 29. April 1849 schrieb er darüber dem Bater: "Gine Nachricht, die Dich gewiß erfreuen wird, ift die, daß unsere Kammern wahrscheinlich übermorgen oder wenigstens noch in diefer Woche aufgelöft werden. Auch hierin handelt Sachsen leider! nicht felbständig; es ahmt nur den drei Staaten Breugen, Bayern, Hannover nach, die, wie wir gestern bestimmt ersuhren, ihre Kammern auch aufgelöft haben. In den drei letten Staaten ift die Rammerauflösung aber ein trauriges Greignis; sie beweist nur, daß die dortigen Fürsten gegenüber ihren patriotischen Ständen die deutsche Verfassung durchaus nicht anerkennen wollen. Das jächfische Ministerium verhielt sich in der deutschen Frage schwankend, so daß selbst die Gemäßigten darüber erbittert sind. Gine Verweigerung der Annahme der deutschen Verfassung wäre sicher viel ehrenvoller. aber und erbärmlich ift es, daß Sachsen wartet und wartet, bis die Entscheidung fommt, um dann die Segel nach dem Winde zu hängen und demütig sich an die siegende Partei anzuschließen." Man wird heute wohl unbedingt zugeben muffen, daß der noch nicht fünfzehnjährige Politiker recht hatte, aber es ift doch er= stannlich, wenn man verfolgt, wie genau er die Zusammenhänge erkannte, soweit sie aus den Zeitungen überhaupt zu

erkennen waren. In fliegender Saft ift der Brief geschrieben, der am 4. Mai dem Bater Nachricht von der in Dresden ansgebrochenen Revolution giebt: "Lieber Bater! Der Rönig hat die Reichsverfassung nicht anerkannt, sich selbst dadurch einen tötlichen Streich und den Raditalen einen Anlag gegeben, über Berrat zu schreien und die aufgelöften Rammern in den Himmel zu erheben. Bei der Auflösung der ersten Kammer durch den Regierungsrat Todt war ich selbst zugegen; lautlose Stille herrschte dabei! Hatte der Konig erft die Reichs= verfassung anerkannt und dann die Kammern aufgelöst, weil fie keine Steuern bewilligt, so würden die Kammern der all= gemeinen Verachtung preisgegeben worden sein und die gemäßigte Partei einen glänzenden Sieg erfochten haben! Die Minister Seld, Chrenftein und Weinlig haben ihre Entlaffung. Schon vorgestern waren große Bürgerwehrversammlungen, worin eine Adresse an den König mit der Bitte um schleunigste Unerkennung der Reichsverfaffung beichloffen ward. Schon Taas vorher hatte der Baterlandsverein eine Demonstration veran= staltet, worin er die Beschlüsse der aufgelösten Rammern famt= lich anerkannte. Die Linke der aufgelöften Rammern hatte natürlich auch nicht verfehlt, durch Blafate die Gemüter zu erhitzen. Als nun gestern früh sowohl die Deputation der Bürgerwehr als des Deutschen Vereins abgewiesen worden war, sammelte fich eine große Menge Bolts um das Schloß. Nachmittags beging der Rommandant der Bürgerwehr, Raufmann Lenz, den Miggriff, fie durch Generalmarich versammeln zu lassen, um ihr die Antwort des Königs vorzulesen. durch ward die Stadt in Angst verjetzt, und die Menge glaubte. an andern Orten sei ber Aufstand ichon ausgebrochen. Der Rönig wollte auf den Königstein fliehen, aber die Menge spannte die Pferde vom Wagen und bante eine Barrifade vor das Schloßthor. Nun ward das Regiment Albert herübergeschickt. Barrifaden in Menge - gestern Abend Kartätschen und Aleingewehrsalven. Gine Menge Volks, doch auch einige vom Militar find gefallen. Aus Radeberg und Marienberg find Truppen hierher gefommen. Der König will durchaus

nicht nachgeben. Selbst einer Deputation der Bürgerwehrsoffiziere hat er es abgeschlagen. Heute früh 4 Uhr ist er auf den Königstein entslohen."

Über den Verlauf des Dresdner Aufstandes sind wir durch zahlreiche Darstellungen genau orientiert, am besten wohl durch das Buch des Grasen Waldersee: "Der Kampf in Dresden im Mai 1849", Berlin 1849. Die lebendigen, unter dem frischen Sindruck des Augenblicks niedergeschriebenen Schilderungen Heinrich von Treitschses behalten trotzem ihren historischen Wert und sind für ihn selbst viel zu bezeichnend, als daß sie übergangen oder durch ein Reservat abgeschwächt werden dursten. Das nächste Schreiben datiert vom 6. Mai:

Dresden, am 6. Mai 49.

#### Lieber Bater!

Es ift jest das erstemal in meinem Leben, daß ich einen Krieg, nein, was noch schlimmer ist, einen Bürgerfrieg mit allen seinen Folgen vor Augen habe. Gestern, zu der Zeit, wo wir sonst die Kirche zu besuchen pflegten, loderten verzehrende Flammen empor aus dem alten Opernhause, das von dem Bolke mit Pechkränzen angezündet worden. Es war ein schauerlicher und doch schöner Anblick, das glühende Feuer hinter den grauen Gewölben des Schlosses und der kathoslischen Kirche hervorbrechen und im Kampse mit dem dichten Dampse zum Himmel ausschlagen zu sehen. Durch diesen Brand ist ein Teil vom Naturalienkabinet abgebrannt. Heute, wo ich eigentlich (vormittag 9 Uhr) in der Schule sein sollte, schreibe ich Dir; die andern horchen auf das Geschüßs und Kleingewehrseuer, das von früh 4½ Uhr an gedauert hat und, nach einiger Unterbrechung, soeben heftig wieder beginnt.

Von der deutschen Verfassung ist bei dem Kampfe gar nicht mehr die Rede. Niemand kann deren ungesäumte Anerkennung mehr wünschen als ich; aber wenn Menschen wie Tzschirner und Henbner<sup>1</sup>) dieselbe zum Vorwande für

<sup>1)</sup> Beides Abgeordnete des sächsischen Landtages und Mitglieder der provisorischen Regierung.

ihre republikanischen Belüste und für ihre selbstsüchtigen Zwecke gebrauchen, so weiß ich, was man von dem Kampfe halten hat. Das ift aber sicher: mit Jubel wird der König auf feinen Fall empfangen werden; und verloren hat er durch diese Ereignisse sehr in den Augen aller Bernünftigen. Denn erkennt er die Verfassung nicht an, so bricht das Feuer des Aufstandes über furz oder lang mit verdoppelter Beftigkeit wieder los; nimmt er die Verfassung an, dann kann man mit Recht fragen: wozu das viele Blutvergießen? — Unter der provisorischen Regierung der drei Konfuln Taschirner, Heubner, Todt steht als Militär=Oberkommandant der Aufständischen der Oberstlieutenant Beinge, der früher in griechischen Diensten gestanden hat, dann, als Rittergutsbesitzer in der Nähe von Borna, in die erste Kammer gewählt wurde. muß auch gestehen, er macht seinem Umte alle Chre, benn alle Zugange jum Altmarkte find, bis auf die kleinsten Nebengäßchen, verbarrifadiert. Sat das Militär am Abende die Barrikaden demoliert, jo stehen am nächsten Morgen wieder nene da. Dennoch steht die Sache des Militärs, das vom Minister Rabenhorst nach einer ansgezeichneten Disposition geleitet wird, gut, denn das Zeughaus, das neulich von Rommunalgarde und abtrünnigen Soldaten gemeinschaftlich besetzt worden, ift, da dieje Soldaten zu ihren Kahnen guruckgefehrt sind, wieder in den Händen des Militärs; auch der Neumarkt, die Auguftusstraße und, soviel ich weiß, die Schloggaffe find in seiner Gewalt; ferner hat es die große Barritade am Hotel be Sare erfturmt, wobei diefes Hotel und Stadt Rom faft demoliert worden find. Ahnlich ift es dem von Turnern besetten Turm am Gingange der Allee ergangen, der von Bomben gang zerschoffen ift. Die Großtante bedaure ich fehr: sie wohnt ja dicht daneben. Außer dem halbverbrannten Naturalienkabinet haben wir noch die Beschädigung der Bildergalerie zu bedauern, aus welcher das Militär immerwährend gefeuert hat. — Der General Homilius ist von Freiberger Bergleuten aus einem Böller mit einem vieredigen Gifenftude fo gefährlich verwundet worden, daß er jedenfalls sterben wird. Der Oberst Friderici

ift nur durch ein Wunder dem Tode entronnen; denn eine Menge Turner, welche trefflich schießen, haben, wie mein Freund Henne von einem derselben gehört hat, schlagsertig dagestanden, um ihn, sobald er um eine Ecke gehen würde, zu erschießen.

— An der Kreuzschule sind zwei große Barrikaden; Alumnen und der Hausmann, die der Rektor wegen des Pöbels nicht hat abhalten können, haben dort aus den Bänken der Schule dieselben gebaut, unter Leitung unseres ersten Mathematikus Dr. Balter. Ich will Dir nun gestehen, lieber Bater: ich würde bestimmt nach Altstadt gegangen sein, um mir die Barriskaden u. s. w. anzusehen; ich hatte aber der Mutter mein Wort gegeben, und das hielt fester als alle Banden

### Deinen treuen Sohn

Heinrich.

P. S. Oberstlieutenant Heintze ist gefallen. Tzschirner hat umsonst versucht zu fliehen. Zum zweitenmale hat Nabenhorst sveben die Kapitulationsvorschläge zurückgewiesen.

Dresden, am 7. Mai 49, früh 1/29 Uhr.

### Lieber Bater!

Dies ist schon der dritte Brief, den ich Dir während der Unruhen schreibe; er kommt aber vielleicht wegen der guten Gelegenheit (durch den General Holkendorff) noch eher als die beiden ersten an. Geschütz und Aleingewehrseuer donnert heftig, hinter der kath. Kirche steigt Rauch auf; denn das Schloß oder das Prinzenpalais brennt. Die ganze Nacht hindurch hat das Hotel de Pologne (?) oder die Stadt Gotha — kurz ein Teil der Schloßgasse — in hellen Flammen gestanden. Gestern hat das Militär zwar keine großen Fortschritte gemacht; es befindet sich aber dennoch in günstiger Lage; denn die große Seilersche Spiegelsabrik an der Post ist gestern nach unglaublich mörderischem Kampf in der Soldaten Hände gefallen. Wir können also hossen, bald vielleicht Briese zu erhalten, da eine Menge Briese, worunter wahrscheinlich auch ein Bries von Dir, in jenem Posthause liegt. Test müssen alle Briese unfrankiert in den

Brieffasten der Leipziger oder der Schlesischen Bahn gelegt werden. Die Posterpedition ift auf der Antonstraße.

Todt ist entflohen, Tzschirner an der Flucht von seinen eigenen Genoffen verhindert worden; Beinge nicht gefallen, wie ich Dir schrieb, sondern bestimmt gefangen; dem Turnerhauptmann Dr. Munde find beide Beine zerschoffen. Gefangene werden immerwährend eingebracht; da in der Strafanstalt, wo 50-60 Gefangene liegen, fein Plat mehr ift, fo werden die seit vorgestern Gefangenen auf das Rathaus gebracht. Junge Menschen in meinem Alter sind in Menge barunter, gerade diese schlagen sich am besten, und einige Turner haben sich, um der Gefangenschaft zu entgehen, vom Boden eines Hauses herabgestürzt. Gestern hatte das Militar 74 Tote und Bermundete, worunter zwei preußische Offiziere; heute muß der Berluft schon 80 übersteigen. — Die Truppen schlagen sich ausgezeichnet, besonders die Schützen, welche, wie ein Arbeiter jagte, "wie die Teufel schießen". Das Militär wird übrigens furchtbar angeftrengt; jo fprach ich gestern mit einem preußischen Küfelier, der 13 Stunden lang ununterbrochen im Feuer gestanden hatte.

Auch in Leipzig sind Unruhen, aber sehr unbedeutende, ausgebrochen. Der Rat hatte nämlich das vortreffliche Ausstunftsmittel ergriffen, sich bei dem Konflikte von Krone und Volk unter den unmittelbaren Schutz der Centralgewalt zu stellen. So wußte also die Kommunalgarde, als Unruhen entstanden, daß sie es mit Republikanern zu thun hatte, schoß kapfer zu, und es ist in Leipzig, nachdem von hier aus zwei Kompagnien Schützen dort eingerückt sind, die Ruhe wieder hergestellt. Hier aber rast der wütende Kampf schon sechs Tage lang, und unter zwei Tagen kann er nicht enden.

— Auch hier, in unserer einsamen Borstadt, stehen überall Patronillen, die in der Nacht auf jeden, der auf ihren Rufnicht steht, seuern. Die Berpflegung der 6—8000 Mann Truppen, welche setzt hier stehen, ist den Militärbehörden unsmöglich geworden. Deshalb hat das Gonvernement besohlen, jeder solle nach Kräften warme und kalte Speisen dem Militär

schiefen. Da die Namen aller Geber genau aufgezeichnet würden, hätten die Saumseligen zu gewärtigen, daß das Militär ohne Umstände Speisen bei ihnen requiriere. In Altstadt ist das Unglück vieler Familien grenzenlos; der Kausmann Lenz z. B. hat mit Mühe das Leben gerettet; sein ganzes Quartier ist demoliert, seine Waren zu den Barrikaden verwendet, kurz, der sonst so wohlhabende Mann ist an den Bettelstab gebracht. — Wir haben doch in diesem und setzen Fahre viele Straßenstämpse erlebt; aber so lange hat sich eine Stadt, aus der das Militär nicht vertrieben worden, noch nicht gehalten. Fast noch schlimmer aber wird der Zustand nach Besiegung der Stadt sein; denn nimmt der König die Versassiung auch dann nicht an, so wird eine unheilvolle Gährung hier herrschen, und wohl können sich dann die Viener Treignisse, Erschießung von Offiszieren und Schildwachen, hier wiederhosen.

Dein treuer Sohn

Beinrich.

9. Mai, früh 10 Uhr.

Friede! Friede! Fröhlich weht die weiße Fahne von dem Kreuzturme herab! Nach sechs Tagen fürchterlichen Kampfes endlich Friede! Gott wollte das unglückliche Dresden nicht gang untergeben laffen! Sätte fich die Stadt bis beute um 2 Uhr noch nicht ergeben, so wäre sie in Grund und Boden geschoffen worden. Aber teuer, teuer ift dieser Friede, der vielleicht auch noch großes Unheil bringen fann, erfauft. Der Rampf an diesem Morgen war beispiellos mörderisch und hat fast ebensoviel Tote gefostet als die vergangenen fünf Tage zusammen. Besonders die Preußen haben schrecklich gelitten; sie haben geäußert, die Kämpfe in Berlin, denen das hier stehende Regiment auch beigewohnt hat, seien ein Kindersviel gegen die Dresdner Rampfe. Jedes Haus ift mit Sturm genommen worden. Tafchirner foll auf der Baugner Strafe gefangen worden sein, als er sich verkleidet hat aus der Stadt stehlen wollen. Die erfte Befahr ift nun, Gott sei Dank, vorüber, moge aber ber Friede auch Segen bringen!

llnd daß nur nicht jett eine Gährung im Lande entstehe, fast noch surchtbarer als der Kampf selbst! Alles dies kann der König durch die Annahme der Verfassung ablenken. D, möge Gott ihn erleuchten, daß er das Wohl Sachsens, das Wohl Deutschlands bedenke. Dies ist der innigste Wunsch

# Deines treuen Sohnes

Heinrich.

Aus dem Jahre 1849 haben sich nur noch drei Briefe Beinrichs erhalten. Sie ergählen von dem Berlauf der Dresdener Untersuchung und von der allmählichen Rückfehr zu geordneten Verhältniffen. Auch die Kreugschule war gang direft von den Folgen des Aufstandes betroffen worden. Dr. Röchly, der an der Revolution den thätigsten Unteil gehabt und die Einsetzung der provisorischen Regierung vor dem "Bolfe" proflamiert hatte, war flüchtig geworden und glücklich nach Brüffel Man hatte einen Steckbrief hinter ihm erlaffen, entfommen. aber das Signalement war, wie Heinrich nicht ohne Entruftung bem Bater schreibt, jo erbärmlich, daß der Berdacht nabe lag, man habe ihn und die anderen Häupter der Verschwörung nicht fassen wollen. Der barritadenbauende Mathematiker Dr. Balger aber benahm sich, als habe er nur seine Pflicht gethan und als sei gar nichts vorgefallen, was ihn hätte fompromittieren Bur Freude Beinrichs, dem seine Mathematit= und Physitstunden besonders lieb waren, haben Rettor und Regierung ihm auch feinerlei Verlegenheiten bereitet. Noch größer war die Beteiligung der Schüler gewesen. Gin Untersekundaner war auf den Barrikaden gefallen, ein anderer hatte die proviforische Regierung nach Freiburg begleitet, wieder andere waren entflohen, darunter einer gar in Mädchenkleidern; fie kehrten jest alle wieder zuruck. Ginen Antrag des Konreftors und des Dr. Böttcher, die am Barrifadenkampfe beteiligten Schüler zu relegieren, wies Reftor Rlee entschieden zurück, "weil man eine That, die doch bei Schülern nur aus Unbesonnenheit hervorgegangen sei, unmöglich sofort bestrafen könne, um so mehr, da selbst das Gericht die Minderbeteiligten sogleich freigebe

und nur die Unführer zur Rechenschaft ziehe." Der Unterricht nahm wieder seinen regelmäßigen Bang. Aber die Anwesenheit der preußischen Truppen, die noch bis zum 15. August in Dresden blieben, gab doch ein ungewohnt lebhaftes militärisches Treiben, und Beinrich ließ die Gelegenheit nicht vorüberziehen, fich die preußischen Regimenter genau anzusehen. Es waren erst das Raifer Alexander-Garde-Grenadier-Regiment und die 24. Küjeliere nebst Pionieren gewesen, später kamen Kavallerie und Landwehr hinzu, bis nach Abschluß des Waffenstillstandes vom 10. Juli die jächsischen Truppen allmählich an die Stelle der vreußischen rückten. Bald danach fehrte auch herr von Treitschfe nach Dresden gurud, nachdem er fast ein Sahr fern gewesen war. Herzog Ernst hatte ihm das Kommandeurfreuz I. Klasse des ernestinischen Hansordens verliehen, der König das Ritterfrenz des Heinrichsordens, den höchsten militärischen Orden des Königreichs, denselben, der 1870 die Devije: »virtuti in bello « erhielt. Am 15. Juli machte ihn der König jum Chef bes neu zu errichtenden Generalftabs, und Ende September wurde er zum General-Major befördert, lauter Auszeichnungen, die wohl beweisen, daß er mehr als nur seine Pflicht gethan hatte. Auch war Heinrich nicht wenig stolz auf seinen "herrlichen" Bater; die Hauptsache aber war ihm, daß der Bater wieder bei ihm war und er in alter Weise mit ihm seine Gedanken austauschen konnte. Die Jahre 1848 und 49 hatten den ohnehin geiftig und förperlich ungewöhnlich entwickelten. Anaben zum Jüngling heranreifen und ihm, der alles mit einem heiß empfindenden Bergen auffaßte, die großen Brobleme der deutschen Gegenwart als "das Problem" erscheinen laffen, an beffen Lösung jeder echte Deutsche zu arbeiten die heilige Bflicht habe. Die republikanischen Berirrungen, Die, wenngleich nur von weitem, auch an ihn herangetreten waren, hatte er mit der mannhaften Entschloffenheit seines Wefens völlig abgestreift, aber auch die naive Befriedigung am Bestehenden war ihm verloren gegangen. Merkwürdig scharf erfannte er die Miggriffe und Jehler, in welchen die Staatstunft der Zeit sich bewegte, und das hohe Ideal, das in Frankfurt

verfündigt ward, ging ihm nicht verloren. Das einige Deutschsland blieb ihm das Ziel und trop allem Preußen das erlesene Wertzeug der Vorsehung zur Vollendung dieser Sinheit.

Das Schulleben in seinem gleichmäßigen Verlauf führte ihn nunmehr schnell der Universität entgegen. Um 28. Geptember 1849 war er nach vortrefflich bestandenem Eramen in die Prima versett worden, er rechnete mit Bestimmtheit darauf, ums Sahr mit dem Reifezeugnis entlaffen zu werden. hat er seinerseits nichts versäumt, dieses Ziel zu erreichen. Aber auf Rat des Reftors Klee beschloffen die Eltern, als die Zeit herannahte, ihn noch ein halbes Jahr länger in der Schule zu lassen. Es fiel ihm ungemein schwer, die Enttäuschung zu überwinden, er war verstimmt "bis zur Unliebenswürdigkeit", aber die Eltern und der Rektor hatten gewiß recht gehabt. Beinrich war im Oftober 1850 eben erft 16 Jahre alt geworden, und wenn er auch in seiner äußeren Erscheinung weit mehr den Gindruck eines "wenn auch jungen, jo doch ernsten Gelehrten machte", bedurfte er doch bringend einer Erholungs= und Ruhepaufe, ehe man ihm, der ftets die Reigung hatte, gu viel zu arbeiten, die volle Freiheit geben durfte, über feine Zeit zu bestimmen. Im Juli und August hatte er Karlsbader Baffer getrunten, Ende September und die ersten Tage des Oftober verbrachte er in Riemeck, dem Gut bes Onfels Oppen (bei Bitterfeld), und dann fam endlich das lette Schuljemefter, in welchem er als primus omnium, ohne viel durch Schularbeiten in Unfpruch genommen zu werden, alle Belegenheit fand, feine Schulbilbung zu erweitern und zu vertiefen. Den Kameraden war er vor allem Geschichtsfundiger und Redner und, wo es galt, der mutige und geschickte Vertreter der Klaffenehre nach außen wie den Lehrern gegenüber. Hultich, der nächst Treitschfe der beste Schüler der Prima mar, hat uns darüber eine charafteriftische Anekdote erzählt. Der uns schon bekannte Mathematifer Balger führte, wie es ja nicht felten ift, einen aufreibenden und feiner Meinung nach hoffnungslosen Rampf mit der mathematischen Unfähigkeit der Mehrzahl seiner Schüler. Treitschfe gehörte nun zu ben guten

Mathematikern und hatte auch in diesem Fach alle Schwierigfeiten spielend überwunden, jo daß Tadel und Mifftimmung des Lehrers ihn jedenfalls nicht mit betrafen. Nun geschah es. daß einst einer der Schüler durch eine malerisch zu talentvolle Reichnung einer physikalischen Aufgabe den Born Balkers erregte und diefer darauf einige heftige Worte über die Dummenjungenftreiche sagte, "die in dieser Prima vorkamen". Die Alasse meinte, sie durfe das nicht auf sich siten laffen, und beauftraate Treitsichte, in der nächsten Stunde Balber gur Burucknahme diefer beschimpfenden Bemerkung zu bewegen. Diefer Aufgabe entledigte sich Treitschke so freimutig und zugleich so taktvoll, daß Lehrer wie Schüler mit dem Erfolge zufrieden fein konnten. Er begann mit bewegter Stimme, bedauerte, daß einer von ihnen Anlaß zum Tadel gegeben hatte, ichloß aber mit der bestimmten Bitte, daß das ehrenrührige Wort gurückgenommen und die Primaner fünftig wie gebildete junge Lente behandelt werden möchten. Balger entsprach dieser Bitte ebenso liebenswürdig wie taktvoll, ohne seiner Autorität etwas zu vergeben, und damit war das gute Einvernehmen zwischen Klasse und Lehrer besser gesichert, als es je vorher der Fall gewesen war.

Auch ein freier Vortrag Treitschfes über die Politik Österreichs und Preußens am Ende des 18. Jahrhunderts ist den Mitschülern im Gedächtniß geblieben. Es war eine seurige Apologie für eine Sinigung Dentschlands unter preußischer Führung, gewiß ein Zeichen erstaunlicher politischer Sihrung, gewiß ein Zeichen erstaunlicher politischer Selbständigkeit, wenn man sich erinnert, daß im November 1850 Sachsen mobil gemacht hatte, um mit Österreich gegen Preußen ins Teld zu ziehen. Im März 1851 kamen die Abgangsprüfungen. Als Thema für die Schlußarbeit im Deutschen war der Goethesche Spruch gewählt worden:

"Ber recht will thun immer und mit Luft, Der hege wahre Lieb' in Sinn und Bruft."

Ein Auszug, den Hultsch aus dieser Arbeit Treitschfes mitteilt, ist überaus charafteristisch für ihn, weil er, wenn auch mit dem Pathos des Sechzehnjährigen, einer Empfindung Ausstruck gibt, die für sein ganzes Wesen bezeichnend ist. Es ist, fast

möchte man sagen, ein Hymnus auf die Durchdringung jeder Lebensthätigkeit durch den Gedanken der Liebe: Liebe zum Bezuf, zum Vaterlande, zu Gott schärft den Blick zur Erkenntnis des Idealen und führt "mit freudig ernster Begeisterung unbeirrt und sicher dem hohen Ziele entgegen". Und das war ja im letzten Grunde die Kraft, die sein ganzes Leben durchgeistigt und erfüllt hat, Liebe und unbedingte Wahrhaftigkeit, nur daß die erste ihn, wo es not that, auch zum leidenschaftlichen Hasser machen konnte, und daß wo die zweite sehlte, er unerbittlich streng und rücksichtslos durchzugreisen pslegte.

Am 26. März 1851 fand der Schlußactus statt und zwar, weil die Räume der Kreuzschule nicht reichten, im Stadts verordnetensaale. Heinrich von Treitschke erhielt das beste Zeugnis, das die Schule zu vergeben hatte, die Sins mit dem Stern.

Das Zeugnis bemerkt, er wolle Geschichte studieren, habe sich in allen Fächern inprimis idoneam scientiam erworben, was aber die Geschichte betreffe, "ad illud studium in academia inchoandum inprimis (1\*) maturum judicavimus".

Beim Festactus beklamierte er ein von ihm selbst versaßtes Gedicht, das in drei Bildern den Sieg der Ditmarschen über die Dänen in der Hemmingstedter Schlacht, danach der Dänen Rache und im nicht mißzuverstehenden Ausblick des Schlußegesanges den tranrigen Ausgang Schleswig-Holsteins behandelte. Treitschse hat diesen Jyksus in die Sammlung seiner "Vater-ländischen Gedichte" ausgenommen und hat vor dem Druck desstimmt viel daran geseilt. In der Hauptsache aber ist es gewiß dieselbe Dichtung, die er damals vortrug. Er hat in seine Verse die volle Glut der Empfindung gelegt, mit welcher er vor wenigen Jahren die Kämpse Schleswig-Holsteins begleitet hatte, und die politische Sehergabe, die ihm vor anderen eigen und deren Duell eben jene Zuversicht politischer Begeisterung war, von welcher er nicht gelassen hat die Julet, klingt deutlich — verheißend und mahnend aus den Schlußstrophen des Gedichtes:

"Sier fant ein Bolf von Selben, gefällt im falichen Streit, Und feine Morder treiben Gejpott mit feinem Leid . . .

llnd wähnt ihr, solche Bunden verharrschten allgemach? D Thoren! Nichts ist ewig wie eines Bolkes Schmach! Bohl ists an uns zu beten zu unserm alten Gott: Bas blieb' uns sonst noch Trostes bei unser Feinde Spott? Bohl ists an uns zu ringen nach starker Rüstigkeit, Daß wir nicht schwach versinken im seigen Weh der Zeit: Daß einst die große Stunde uns sinde recht bewehrt, Die wilde Schmach zu tilgen mit wildem Rächerschwert! Ja, tobt nur, tobt, ihr Wogen, schlagt wild an unsern Kiel — Wir bringens doch zu Ende, wir kommen doch zum Ziel!" 1)

## Drittes Kapitel.

## Bonn.

So waren denn endlich die goldenen Tage der Studentenfreiheit doch gekommen. Heinrich war am 26. April mit geringem Gepäck aufgebrochen, seine Siebensachen, Bücher, Wäsche, Kleidung sollten in einer besonderen Kiste nachsolgen. Die gute Mutter hatte ihn aufs Sorgfältigste ausgesteuert, der Bater ihm einen Jahreswechsel von 300 Athle. zugesichert — eine große Summe, wie ihm schien, die aber niemals recht reichen wollte. Aber damals, als er Dresden verließ, um in einem Coupé dritter Klasse über Magdeburg und Hannover seinen Weg nach Bonn zu nehmen, kam er sich reich vor und

<sup>1)</sup> In dem Beustschen Buch "Aus drei Bierteljahrhunderten" Bd. I S. 153 besindet sich die folgende Auszeichnung, die den Schüler Treitsche betrisst: "Ich weiß jede ehrliche Überzeugung zu achten, und daß diese und nicht Strebertum den Jupuls zu seinem (Seinrich von Treitschles späterem) literarischen Borgehen gab, das habe ich, der ihm persönlich undekannt blieb, zufällig zu erkennen Gelegenheit gehabt, und zwar indem ich 1849 als damaliger Unterrichtsminister einem Actus der Dresdener Kreuzschule anwohnte, worin der damalige Primaner seiner Begeisterung sür deutsche Sinheit beredten Ausdruck gab." Hier nuch ein Irrtum Beusts vorliegen. Treitschke wurde erst im Herbst 1849 nach Prima versietzt, die Actusreden aber hielten die abgehenden Primaner. Vielleicht liegt eine Berwechslung der Person vor, oder aber die Erinnerungen Beusts sind auf den März 1851 zu beziehen.

noch weit reicher an Hoffnungen und Erwartungen. Er hat den Verlauf der Reise ausführlich geschildert; es schien ihm alles bedeutend und der Beachtung wert: ein französisches Proletarierpaar, das sich erst prügelte und dann einträchtig schnarchte, ein selbstbewußter französischer Lion, ein Russe, dem der Ropf voller Gijenbahnprojette steckte, ein Student, der, wie er felber, nach Bonn wollte und dem Hochaufhorchenden viel Interessantes von Professoren und Studenten zu erzählen wußte, und was sich sonft auf Reisen zusammenzufinden pflegt. Nach kurzer Raft in Hannover begann die Landschaft reizvoller zu werden, Bückeburg, die Porta Westphalica, Minden, und wenn ihn auch die Zollplackercien ärgerten, die ihm bei der Kahrt durch das Territorium von "vier deutschen Großmächten, die jede einem andern Zollverbande angehörten", nicht erspart blieben, die Laune ward ihm dadurch nicht verdorben, und jeelenfroh hielt er trog Sturm und Regen abends 71/2 Uhr feinen Ginzug in Bonn. Gin Gentleman in Zengstiefeln, feinem Burnus und Vatermördern erbot sich, ihm ein Quartier zu beforgen und prajentierte fich zugleich als Wichfier. Auf feine Empfehlung bin mietete Beinrich eine Wohnung im ersten Stock des Hauses 1097 (in der Brüdergaffe), und bis auf den hohen Mietspreis von fünf Thalern monatlich erschien ihm alles vor= trefflich: das Quartier reizend, die Wirtsleute anständig und dienstfertig. Ihm gefiel ihr schönes Deutsch, und wenn er sie gleich "furchtbar bigott" fand, jo ließ doch alles andere nichts zu wünschen übrig. Der erste Gang am andern Morgen galt der Besichtigung der Stadt und trop des "gräslichen" Wetters auch der nächsten Umgebung. Ginen großen Gindruck machte ihm der Blick vom Hofgarten aus. Er glaubte fich auf die Brühlsche Terraffe versett, und die Weinberge jenseits des Rheins erinnerten ihn an die Logniger Berge. "Rechts aber das Siebengebirge in feiner ganzen Pracht und Große, Drachenfels, Rolandseck, Godesberg mit ihren altersgrauen Türmen, Beinbergen wie mit Schnee bedeckten Baumen, und ungahlige andere Berge in großartigen, abenteuerlichen Gestalten winkten herüber und schienen lächelnd auf ihre luftigen Söhen ein=

guladen; und als dann ein Bewitter vor die Sonne trat, da schienen sie drohend näher zu treten, wie warnende Mahner furz, es war ein Anblick, wie ich noch keinen zweiten in meinem Leben gehabt." Am 30. April fand dann die Immatrifulation durch den Reftor Argelander statt: "ein schlichter und biederer Mann, zu dem ich — wie er bezeichnend schreibt im ersten Augenblick schon das größte Zutrauen faßte". Der vir nobilissimus Henricus Gotthardus de Treitschke murbe als studiosus historiae et cameralium immatrifuliert. hatte eine Empfehlung an den Rechtshiftoriter Eduard Böding mitgebracht und wurde von ihm ungemein liebenswürdig empfangen; Böding fah feinen Studienplan durch und bewog ihn, wenigstens einen Teil der in Sicht genommenen Borlesungen aufzugeben. Es blieb immer noch genug übrig: Böcking Institutionen seche Stunden, mittelhochdeutsche Grammatik und deutsche Mothologie bei Simrock sieben Stunden, Beschichte der französischen Revolution und historische Übungen bei Loebell, 1) Ariftoteles Politif bei Bernans drei Stunden, Dahlmann Abschnitte aus der ifandinavischen Geschichte eine Stunde: das machte vier Stunden täglich, und später kamen noch zwei Stunden bei Ernst Morit Arndt hingn, der unter ungeheurem Budrang über "die Ursprünge und Hauptbestandteile der europäischen Bölfer" las. Treitschfe besuchte feine Vorlesungen "nicht um etwas zu lernen, denn er bringt centies lecta". sondern um sich an der jugendlichen Rüftigkeit des 83jährigen zu erfreuen. Überhaupt waren die Sindrücke, die er von den Professoren empfing, sehr günstig. Gleich in den ersten Tagen hatte er den Juristen Perthes aufgesucht, der ihn in sein Haus zog, das eine angenehme Gejelligkeit und die Gelegenheit bot, nützliche Bekanntschaften zu machen. Den größten Gindruck aber machte Dahlmann auf ihn. Der 65 jährige Mann, ber trop der schweren Erfahrungen seines Lebens noch fein graues Saar hatte und beffen dufteres Befen nicht zu Vertraulich=

<sup>1)</sup> Bermutlich sieben Stunden, wenn nicht noch ein anderes Kolleg hinzukam, das Treitschke nicht aufsührt.

Bonn. 47

feiten aufforderte, wurde fast herzlich gegen ihn, nachdem er den Empfehlungsbrief des Rektors Rlee gelesen hatte. "fprach mit gang eigenem Wefen zu mir, es ftehe viel Rühmliches für mich d'rin; ich jolle jo fortfahren, um meinem Bater= lande zu nüten. Und als er mir dann die Sand gab und mich mit einem durchdringenden Blicke ansah, ward mir ganz eigen zu Minte; es war ein Augenblick, wo ich deutlich mir bewußt ward, wie viel ich zu thun habe, und den festen Ent= schluß faßte, zu leisten, was ich leisten fann. Und nun vollends Dahlmanns Behandlung der Geschichte. Diese Klarheit und Rraft der Sprache, diefer gangliche Mangel an leeren Phrafen und prunfenden Redemendungen; flar und schmucklos fließt seine Rede, nur hie und da unterbrochen durch ein geistreiches Wort, über deffen inhaltsreiche Kurze man stundenlang nachdenfen fann." Bon dem studentischen Treiben hielt Beinrich sich anfangs fern. Die Korps miffielen ihm in ihrem arijtofratischen, oft liederlichen Treiben durchaus, unter den Burichenichaften zog ihn auch zunächst keine einzige sonderlich an; jedenfalls wollte er vorsichtig prüfen, ehe er sich einer Berbindung anschloß; er fürchtete, an seiner Freiheit zu verlieren, und fand volles Gennge an feinen Studien und an der herrlichen Natur. Sein Sang zu einsamen Spaziergangen, bei benen er ungestört seinen Gedanken nachgehen konnte, überwog zunächst noch, und es mochte nicht unwesentlich dabei mitspielen, daß er einen ichweren inneren Kampf auszukämpfen hatte. Die Erwartungen, welche er an die Vorlesungen geknüpft hatte, waren so hochgespannt gewesen, daß er bittere Enttäuschung empfand. als sich bald herausstellte, daß er die meisten Professoren nur sehr schlecht, einige gar nicht verstehen konnte, so daß er oft während eines ganzen Kollegs fein einziges Wort auffangen konnte. Das machte ihn ganz trostlos. "Ich verstehe mich selbst gar nicht mehr; ich kann nicht begreifen, daß ich im allgemeinen jo froh und heiter und oft wieder jo grenzenlos unglücklich mich fühlen fann: aber ich will mich nicht werfen laffen." An Nachschreiben war nicht zu denken, da er stets die Hand am Dhr halten mußte; ein Glück noch, daß fein Freund Alfred Gutschmid, mit dem er die Wohnung teilte, meist dieselben Vorlesungen hörte und er sich so an dessen musterhaft geführte Heste halten konnte. Immerhin war es doch nur ein dürstiger Ersat. Das Schlimmste aber war, daß ein berühmter Bonner Ohrenarzt, Dr. Wolff, an den er sich auf den Rat von Perthes und Böcking gewandt hatte, ihn höchst oberflächlich und absweisend untersuchte, so daß er nicht das geringste Vertrauen zu ihm fassen konnte. Er richtete nun seine Hoffnung auf ein damals viel gepriesenes Gehörrohr, Abrahams porte-voix, und bat die Eltern, in Dresden Erkundigungen über den Wert dieses Instruments einzuziehen. "Ich will — so schließt er — den Mut nicht sinken lassen, und Gott wird weiter helsen."

Der Bater tröftete. Auf den Rat eines angesehenen Dresdner Arztes wies er ihn an den Chirurgen Dr. Buter, und der verstand, worauf es vor allem anfam: ihm wieder Hoffnung zu geben. "Gewiß — schreibt Beinrich darauf dem Bater — ich will nicht erschlaffen und mit Gottes Hilfe werde ich es auch nicht. Kommt es mir doch oft vor, als sei auch Diefes Leiden nur ein Glück für mich gewesen; wie die Schelle den Stlaven, mahnt es immer an eine höhere Macht: und wenn ich mich frage, ob die Stunden, die ich im Gebet um Erlösung von meinem Leiden oder im Kampfe mit Schwäche und Mitlofigfeit deshalb zugebracht, unglücklich gewesen, jo fann ich sicher nicht mit "ja" antworten." Der Spruch: "Denen, Die an Gott glauben, Dient alles zum Beften". ichien ihm die Lösung dieses Broblems und im Grunde auch ben Hegelschen Cat in sich zu schließen: "Bas ift, ift vernünftig, und was vernünftig ist, ist". In keinem Fall will er den Weg gehen, den viele seiner Freunde eingeschlagen haben, "die daran verzweifeln, zu einer Konfolidation der Begriffe zu gelangen, und deshalb jedes Denfen über die höchsten Dinge aufgeben, sich von aller Teilnahme an Deutschlands Beschicken abwenden und an ihrem Vaterlande verzweifeln, während sie in der Wissenschaft schließlich das Ziel mit der Arbeit des Handlangers verwechseln". Sein Ziel war das Höchste, sich heranzubilden zu fünftiger That und zu leiften,

Bonn. 49

was irgend seine Gaben und ein entschlossener Wille ihm als möglich und erreichbar wiesen.

Dabei hat Heinrich von Treitschke, wenn auch das Stubium fast seine gesamte Zeit in Unspruch nahm, sich teines= wegs in der Welt der Bücher vergraben. Der Kreis seiner Bekannten war allmählich gewachsen, und da auch Dr. Wuter ihm viel Bewegung vorschrieb, hat er die Umgegend Bonns recht gründlich und mit offenem Sinn durchwandert. Schon in diesem ersten Semester ift er zweimal in Köln gewesen, und der Eindruck, den der Dom auf ihn machte, war ein gewaltiger. Das äußerliche Treiben des katholischen Ceremonialdienstes freilich widerstrebte seiner ganzen Natur, aber wenn er im Dom Hunderte im ftillen Gebet fnieen fah oder wenn die Orgel durch die mächtigen Räume tonte, fühlte er sich tief ergriffen und zur Andacht geftimmt. Er war gleich anfangs dem Dombauverein beigetreten und, als er den Dom vor sich jah, traten ihm die Berje vor die Secle, mit denen einst Schenkendorf die Vollendung des Werks angekündigt hatte:

> Wartet nur noch wenig Stunden, Bachet, betet und vertraut, Denn der Jüngling ist gefunden, Der den Tempel wieder baut.

Ist es doch überhaupt, wenn man in den begeisterten Briefen des jungen Studenten die Schilderung seiner Rheinsfahrten liest, als dränge sich ihm stets wieder das Schenkensdorfsche Wort auf die Lippen, das er auch in späteren Jahren zu citieren liebte:

Baterland, ich muß versinken hier in Deiner Herrlichkeit!

Zu Pfingsten unternahm er einen größeren Ausstlug die Thäler der Sieg und Ahr hinauf. Gutschmid und zwei schles-wig-holsteinische Studenten, die einst als Offiziere gegen die Dänen gesochten hatten, thaten sich mit ihm zusammen, und nun ging es über Berg und Thal in immer gleichfröhlicher Stimmung, dis endlich, für seine Wanderlust zu früh, am Laacher See das Wetter zur Nücksehr nötigte. In einem langen

poetischen Briefe hat er dem Later seine Freuden und Abentener geschildert. Daß ihn dabei auch die Politik lebhaft in Unspruch nahm, zeigt ein furzes Postifript: "Schreibt mir doch über die Mobilisierung der jächsischen Armee. Es geben hier fehr gehäffige Berüchte über die fachfische Regierung." Dem Bater war das nicht recht. Die Dresduer Blätter wußten gerade damals viel über ben Radifalismus ber Bonner Studenten zu ergahlen, mahrend es gleichzeitig bem General Sorge machte, daß fein Sohn fich dem Ginfluß des alten Urndt hingeben konne. Der hatte jüngft, wie ihm Seinrich schrieb, in einem Kolleg gejagt: "Die Habsburger wollen ihren schmutzigen flavischen Brei in unser reines deutsches Wasser mischen. Das ift aber bloß Eigennut, sie fummern fich den Deibel um Dentschland!" Über den angeblichen Radikalismus ber Studenten fonnte ihn Beinrich leicht bernhigen, über Arndt aber schrieb der General: "Des alten Arndt Anfichten fann ich nicht teilen, ich habe die entgegengesetzten, daß Österreich seit zwei Jahren weit deutscher gehandelt hat als Breußen. und daß wir gerade jest, wo Preußen zu Öfterreich guructfehrt, auf dem Wege find, deutsch zu werden." Es war der erfte Keim fünftiger Gegenfate, aber damals hat Heinrich nicht widersprochen, wenn er gleich an dem Gedanken festhielt, daß das Seil von Breußen und nur von Preußen fommen fonne.

So ging jenes erste furze Studentensemester allmählich zu Ende. Heinrich war wieder voller Hoffnung wegen seines Geshörs. Dr. Wußer hatte seine Ohren mit dem Ohrenspiegel genau untersucht und gemeint, es werde sich ein passendes Instrument sinden lassen, das ihm Erleichterung verschaffe. Heinrich brauchte Karlsbader Wasser und Bäder mit Krenzenacher Sole und fügte sich in jeder Hinsicht den Anordnungen des Arztes. Sein Hauptversehr blieb Gutschmid, und sie vertrugen sich gut, obzseich sie in den meisten Dingen verschiedener Ansicht waren. Gutschmid warf dem Frennde falsche Seutimentalität und fränkliche Romantik vor, weil er sich an Natur und Poesie leicht begeisterte, und verlachte Dinge, die jenem groß und heilig erschienen. "Und selbst in der

Wiffenschaft ist ihm das, was mir nur Mittel scheint, Zweck. In der Politik endlich streiten wir uns oft fehr; er verachtet mich als einen fanatischen Reaktionär, weil ich Manteuffel, Beuft u. a. nicht für bestochene Verräther halte; in der Religion steht er ähnlich; er verachtet die Philosophie und ist doch nicht das, was sie jett gläubig nennen, deshalb ift es ihm gang unerträglich, daß ich für beides, für Philosophie und Religion, Interesse habe." Heinrich konnte in folchen Disputen wohl leidenschaftlich werden. Die Gutmütigkeit beider aber ließ es nie zu einem Bruch tommen, und schließlich lernte jeder bes anderen besondere Tüchtigkeit achten und seine Sigenart "Obgleich Stubenburscheneintracht verrufen ist wie Punica fides - schreibt Beinrich in einem späteren Briefe fommen wir ausgezeichnet zusammen aus: wir haben uns in diesem ganzen Semester nicht ein einziges Mal über häusliche Angelegenheiten gestritten, nur wenn wir auf ernste Dinge gu iprechen kamen, waren wir oft verschiedener Meinung . . . G. ift wirklich der gutherzigste Mensch von der Welt." Sie ichliefen in einer Kammer, arbeiteten aber jeder im eigenen Zimmer.

Bonn.

Auch mit Geffcen und mit dem Sohn des Gefandten Bunsen machte Heinrich bamals Bekanntschaft, ohne jedoch in ein näheres Berhältnis zu treten, obgleich Geffcen ihm von Perthes als ein ausgezeichnet tüchtiger Mensch empsohlen war. Die Naturen scheinen sich wenig angezogen zu haben. Borlefungen befriedigten ihn am wenigsten die von Loebell. "Ich kann nicht begreifen, wie er zu feinem Rufe gelangt ift; feine Kollegien wenigstens sind nur ein Aggregat leerer pathetischer Phrasen." Nächst Dahlmann, "der mit jedem Male meisterhafter wird", zogen ihn Böckings Justitutionen vorzüglich an. Treitschle hatte sich vor diesem Kolleg gefürchtet und war nun auf das Angenehmste enttäuscht, als Böcking ihm das römische Recht jo interessant und lehrreich vorzuführen wußte. Das Beste war aber wohl, was er an eigener Arbeit hinzuthat. Stand sie meist in Zusammenhang mit den Borlesungen, so griff er boch nebenher zu eingehenden philosophischen Studien, die er sich an der Quelle holte; Literatur und Boesie hat er seit

seinen Schülerjahren nie vernachlässigt, und gerade damals begann er die poetischen Arbeiten auf historischer Grundlage wieder aufzunehmen, die ihn schon in der Kreuzschule so lebhaft beschäftigt hatten. Sein Streben ging babei in allen Dingen auf Konzentration. Er machte sich felber mohl den Vorwurf, daß er sich zu sehr vom Eindrucke beherrschen laffe und noch nicht an scharfes konsequentes Denken gewöhnt sei. Die älteren Kameraden, die in der Unterhaltung gah an einem Stoff festhielten, erschienen ihm ausgebildeter, felbständiger. "Die Fähigkeit, über allerhand Dinge flüchtige Gedanken zu faffen, ift Naturanlage; Die, einen Gedanken in feinen Ronjequenzen durchzudenken, das Resultat der Bildung; nun, ich hoffe zu Gott, daß ich diese mit der Zeit noch erlangen werde, wenn auch bis jest wenig Aussicht dazu ift." Diese Betrachtung ist einem Briefe entnommen, den er am 19. August aus Frankfurt a. M. dem Bater schrieb, schon auf der Beimreise, denn er wollte seinen 17. Geburtstag in Dresden bei den Eltern feiern. Die Vorlesungen hatten in Bonn am 8. des Monats geschlossen, und Beinrich hatte bereits mit seinem Freunde und Landsmann Salmuth eine foftliche Reise von Beidelberg den Neckar hinauf gemacht, von da war er nach Frankfurt gefahren, und nun wollte er mit der Gifenbahn nach Biebrich, um das Rheinufer bis Robleng zu durchwandern und dann die Moselfahrt zu beginnen. Der Rückweg jollte ihn über Ems und Limburg mit ber Post nach Gießen führen, von da die Eisenbahn nach Dresden.

Er ift Anfang September zu Hause eingetroffen, in glücklichster Stimmung, mit einem Hörrohr, das ihm doch einige Erleichterung im Verkehr bot, im frohen Bewußtsein, ein Halbjahr reichen Empfangens hinter sich zu haben, und in der sesten Zuversicht, daß die Zukunft ihm noch weit mehr bieten werde. Die Ferien sind ihm im Fluge vergangen, und da sich keine Briese aus diesen Tagen erhalten haben, läßt sich nur aus gelegentlichen retrospektiven Vemerkungen auf den Inhalt dieser anderthalb Monate schließen. Im Hause war insofern eine Anderung eingetreten, als seit die älteste Schwester bei Hober vorgestellt war, die Geselligkeit eine weitere wurde. Die Boun. 53

jüngere Schwester Josephe hatte ihren Konfirmationsunterricht begonnen, und Rainer hatte die Spielschule verlassen, um nunmehr ben Ernst bes wirklichen Schullebens tennen zu lernen. Seine ersten Schreibversuche find in Briefen an den Bruder niedergelegt, ber bann freilich meinte, bag ihre Entzifferuna jeinem Scharffinne die glücklichsten Proben stelle, und daß feine Freunde, denen er einen Brief gezeigt, in ihren Konjefturen ebenso glücklich gewesen seien, wie Heinrich Leo in Halle, der neulich ein altdeutsches Sprachdenkmal für keltisch hielt und die darin vorkommenden Worte "ein zweijähriger Ochse" übersetzte: "das Himmelreich ist unser". Das Wesentliche dieser Ferienzeit aber war der Verkehr mit den Eltern, namentlich die Ausgleichung fleiner Mighelligfeiten, die noch von der Schulzeit her zwischen ihm und der Mutter schwebten und die nun für immer schwanden. Auch seinen alten Lehrer und Freund, den Reftor Alee, hat er häufig gesehen, wie denn die Korrespondenz mit Alee ihm lange Jahre hindurch nicht abbrach und erst in Klees letten Lebensjahren, nicht durch Treitschfes Verschnlden, aufhörte. Beinrichs Hauptvergnügen aber war das Reiten, und wenn er später in seinen Briefen hofft, daß alle, die er in Dresden lieb habe, gejund feien, fügt er in Parenthese hinzu: also Eltern, Geschwister und der Schwarzschimmel.

Mitte Oftober war Heinrich wieder in Bonn. Er hatte sich diesmal unterwegs zwei Tage in Leipzig aufgehalten und dabei wenig erfrenliche Sindrücke vom Leipziger Studentensleben in sich aufgenommen. Zwei seiner alten Kameraden von der Krenzschule her waren kläglich verkommen, und wenn cr an einem anderen Schulfreunde, Rotter, einen tüchtigen und strebsamen jungen Mann wiedersand, so fühlte er sich durch die "hochmütige Selbsttäuschung" zweier "fanatischer" Korpsburschen entschieden abgestoßen. Auf der Weiterreise hatte es dann in der Gegend von Duisburg einen nicht unsgesährlichen Achsendrand seines Waggons gegeben, der mehrere Stunden Verspätung brachte, sonst aber lief alles glücklich ab. Die Vorlesungen sollten am 29. Oftober beginnen. Heinrich

hatte die folgenden Vorlesungen belegt: Dahlmann Politit, Grundzüge der Geschichte der Politik und deutsche Geschichte von Rarl V. bis auf die neueste Zeit. Dazu Loebell, Ginleitung in das Studium der alten Beschichte, und "Über Goethes poetische Werke", endlich Schaarschmidt, Philosophie der Geschichte. Über die Vorlesungen der beiden Letzteren spricht Treitschfe in seinen Briefen gar nicht: bei seiner Bereitwilligfeit, freudig jede Belehrung aufzunehmen, entweder ein Zeichen, daß sie ihm wenig boten ober daß er fie nicht verstehen fonnte. Um jo lebhafter fommt jeine Begeifterung für Dahlmann zum Ausdruck. Während er für sich den Principe des Macchiavelli und Friedrichs Antimacchiavell ftudierte und humboldts Jugendauffat über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates las, der damals (1851) zuerft als Ganzes aus Humboldts Nachlaß veröffentlicht murde, arbeitete er zugleich auf Dahlmanns Rat für fich eine Geschichte der englischen Verfassung aus. "Das gewährt mir großes Bergnügen, weil es ein Stoff ift, der notwendig Bewunderung und Begeisterung erweckt." Er las dabei vornehmlich englische Rechtslehrer wie Ruffel und Blackftone und war bald jo weit, sie ohne Hilfe des Wörterbuchs zu verstehen. Aber auch den englischen Shafespeare hat er damals kultiviert und bie und da einen neuen französischen Roman gelesen, um sich sein Franzöfisch lebendig zu erhalten. Mit dem Gehör ging es, wie ihm schien, wieder etwas beffer, aber beim Durchsehen ber Briefe aus diesen Tagen gewinnt man den Eindruck, als ob er sich selbst darüber täuschte. Das Hoffen war ihm so fehr Bedürfnis, und die sich naturgemäß ausbildende Fertigkeit, von den Lippen zu lesen, trügt so leicht, daß man im hinblick auf die spätere Entwickelung bes Leidens an der Selbsttäuschung faum zweifeln kann. Auch kamen dazwischen immer wieder Zeiten tiefer Niedergeschlagenheit, wenn in den Vorlesungen das Gehör gang verjagte. Bei Dahlmann aber konnte er meift folgen, und das war ihm die Hauptsache. "Es ift unglaublich", schreibt er, "wie Dahlmann trot feiner Rube und scheinbaren Ralte hinreißt. Ich habe jett die erften allgemeinen Begriffe

Bonn. 55

der Wirtschaftslehre erhalten und bin erstannt über die Besetz, ich möchte jagen über die ausgleichende Macht, die in fo mannigfaltigen, vielseitigen Dingen, wie Kapital, Arbeit u. f. w., herricht; wenn man jo etwas sieht, erhält man eine Ahnung von einer ausgleichenden Macht über alle menschlichen Dinge." Wir wiffen, wie tief gerade damals Dahlmann innerlich durch die Zeitereignisse ergriffen war. Ihn schmerzte die Demütigung Breugens durch Ofterreich in tieffter Seele, und wenn ihm gleich darüber der Glaube an die Zufunft Preußens und Deutschlands nicht verloren ging, er stand ingrimmig einer Entwickelung gegenüber, die er als einen Rückgang und Niederaang betrachtete. Er trug sich mit dem Gedanken, eine deutsche Geschichte seit der Reformation zu schreiben, etwa wie er sie in seinen Vorlesungen zu fassen pflegte, nur noch mehr durch Studien vertieft. Aber ihm fiel das Reden leichter als das Schreiben. Springer hat uns im zweiten Teil feiner Dahlmann-Biographie das Bruchstück einer Aufzeichnung Dahlmanns erhalten, die den Geist zeigt, in welchem er die Geschichte Deutschlands jah: "Wie wars? Ein Buch vom deutschen Hader und deutscher Gintracht?" und darunter die Leitsätze einer Einleitung: "Sch lege die Hand an dieses Werk vater= ländischer Geschichte in einem Zeitpunkt, da die Hoffnungen für Deutschlands Sache tiefer gesunken sind, als leicht je. Große Gedanken waren der Verwirklichung nahe getreten, allein sie sind durch einen Schiffbruch im Hafen in fleinlichem Unverftand in eine Rückfehr zu alten Sünden, vermehrt durch Frevel neuester Art, zurückgegangen. Noch niemals waren sich in dem Grade alle Faktoren deutscher Politik entfremdet, und dennoch wird von einer baldigen Heilung Deutschlands die Entscheidung über die Frage abhängen, ob unfer Weltteil feinen hohen Stand Amerika gegenüber, welches gang andere Wege geht, länger wird verteidigen fonnen. Unter folchen Umständen lohnt es wohl zu reden." Es folgt ein fnapper Musblick auf die Entstehung der Staatenschaften im deutschen Staate, auf das Sonderleben der Bölferschaften im Bolfe. auf Lehnsverfassung und Wahlreich, endlich die furze Notiz,

"vom deutschen Bolke war nie die Rede, bis es unter Luther feine Stimme erhob." Und hier gerade hatte jene Borlefung über deutsche Geschichte seit Karl V. eingesett, an welcher Treitschke fich begeisterte. Die Reformation der Ausgangs= punkt, der Protestantismus die Grundlage des werdenden beutschen Ginheitsstaates, und trot allem Breufen der Führer zur Einheit. "Bor allem aber fahren wir fort, an die Sonne zu glauben, wie dick auch das Gewölke fein moge, welches fie unseren schwachen Augen verbirgt." Wir wissen nicht, in welcher Form Dahlmann diese und aus gleicher Wurzel entsprungene Gedanken seinen Studenten vorführte; daß aber in diesem Kolleg über deutsche Geschichte, wie in seiner Politik, der Hinweis auf die Gegenwart nicht fehlte, steht fest, und der große Eindruck, den eine aus reicher eigener Ersahrung geschöpfte Auffassung von Geschichte und Politik stets machen muß, die überwältigende Gewißheit, daß dieser Mann nichts sagte, was ihm nicht heilige Überzeugung war, das eben war es, was jeine Zuhörer und vor allen Heinrich von Treitschke an ihn fesselte. So sind es denn auch Dahlmanns Vorlejungen gewesen, die ihn bewogen, den Bater um die Gunft ju bitten, ihm noch ein drittes Studiensemester in Bonn gu gewähren. Dahlmanns staatswissenschaftliche Vorlesungen umfaßten einen Jahrestursus, deffen zweiten Teil, die Finanzwissenschaften, Heinrich noch nicht gehört hatte. Dazu bot sich die Möglichkeit, bei Haelschner europäisches Völkerrecht, bei Walter deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, endlich bei Raufmann Enchklopadie der Staatswiffenschaften zu hören. Für Bölkerrecht gab es damals in Leipzig gar keine Professur, Dahlmann konnte ihm überhaupt nicht erfett werden, und da nun einmal feststand, daß Leipzig ihm den Abschluß seiner Studien bringen follte, wollte er wenigftens vorwegnehmen, was Bonn als Besonderes zu bieten hatte. Es fam aber noch ein anderes recht jugendlich persönliches Moment hinzu. Heinrich hatte den Weihnachtsabend im Kreise der Burschenschaft Franfonia verbracht und unter dem Glanz eines mächtigen Tannenbaums Freundschaft geschlossen mit dem Kreise frischer und

Bonn. 57

strebsamer junger Männer. Der Verkehr wurde bald immer reger, und im Februar 1852 entschloß er sich, der Verbindung beizutreten. "Es find" — schreibt er dem Bater — "tüchtige, brave Leute . . . . , in meinem Studium hindert mich die neue Stellung durchaus nicht, denn der Umgang ist gang un= beschränkt und nur zwei mal wöchentlich ist offizieller Aneipabend. Für meine Gesundheit braucht Ihr auch nichts zu fürchten, denn es wird Bier gefneipt, und jeder fann trinfen jo viel er will. Überhaupt bleibe ich fonft gang in benfelben Berhältniffen wie diesen Winter über, wo ich mit den Leuten umging, ohne Sitz und Stimme unter ihnen zu haben. Sollte Die gute Mama Besorgniffe hegen, so kann ich zu ihrer Beruhigung sagen, daß unsere Frankonia durchaus keine politische Tendens verfolgt, obgleich begreiflicherweise die meiften Bleichgesinnte find; auch von etwaigen Paufereien braucht sie nichts zu befürchten; denn wir treten den Raufereien der Korps prinziviell gegenüber und suchen das Duell dadurch wieder zu Chren zu bringen, daß wir feine Sandel suchen und nur in ernsten Källen, nach dem Ausspruch des Chrengerichts, dann aber ordentlich losgehen; das wiffen die Korps und binden deshalb nicht so leicht mit uns an." Mit Ansnahme von Butschmid gehörten alle seine Freunde dieser Verbindung an, und er empfand gang richtig, daß er eine schiefe Stellung einnehme, wenn er mit einer Verbindung umging, von der er nicht lassen wollte, ohne doch Mitglied zu fein. So war er denn sehr glücklich, als der Bater ihm sowohl ein weiteres Semester in Bonn gestattete, als auch den Gintritt in die Frankonia billigte. Es begann nun für ihn eine Zeit froben Genuffes, in welcher Arbeit und die Freuden jugendlicher Singebung an Ernst und Kurzweil studentischer Gemeinschaft ihn hoch beglückten. In einem Brief, den Heinrich von Treitschke als älterer Student von Tübingen her den Berbindungs= brüdern jandte, nennt er die Frankonia eine heitere Pflangftätte für Freundschaft und Jugendlust, für Freisinn und deutsche Gesinnung, "welche der Kern und das Ziel unseres Strebens fein foll", und damit ift der Beift fehr treffend

gezeichnet, der in der Verbindung herrschte und durch Treitschte erst recht lebendig wurde. Denn sehr bald wurde er der Mittelpunkt des Kreises und der Liebling aller. "Was ihm jo jehr die Herzen aller gewann" - jo ichreibt rückschauend ein Freund aus diesen Studentenjahren 1) - "war, abgesehen von seiner glänzenden und hinreißenden Unterhaltungs- und Rednergabe, besonders der Umstand, daß er, bei aller Überlegenheit des Geiftes und des Wiffens, so gar nichts Unnahbares und Hochmütiges hatte, fondern stets ein guter, fröhlicher Ramerad und gar fein Spielverderber mar, auch derben Genüffen gelegentlich nicht abhold. Aber niemals verlor er sich darin, und es war dabei immer etwas von findlicher Unschuld und Harmlosigkeit in ihm, was das eigentlich Gemeine von ihm fern hielt. Es glitt von ihm ab. Seine Fröhlichkeit, wenn wir abends — er ausnahmslos nach augestrengter Tagesarbeit -- zusammenkamen, war hinreißend und unwiderstehlich. Großartig war er, wenn er mit den bedenklichsten Miftonen in den allaemeinen Gesang einstimmte oder gar fich im Einzelgesang versuchte. Seine Taubheit, die damals übrigens noch ermöglichte, ihm direkt ins Ohr zu iprechen, erleichterte ihm gewissermaßen den Verkehr auch mit manchmal recht gewöhnlichen Gesellen, deren Plattheiten er doch nur zum fleinsten Teil hören fonnte . . . . Wenn er dann doch einmal über folche platten Burschen herfallen konnte, geschah es mit föstlichem Humor und überlegener Fronie, aber auch dann lag in der Art, wie er es that, jo viel Gutmütigfeit und Wohlwollen, daß es ihm nicht leicht einer übel nahm. Und wenn er nun gar bei festlichen Gelegenheiten eine Baufe hielt, die immer auf das Allgemeine, auf die vaterländischen Ideen zielte, jo war der Begeifterung fein Ende" . . . "Er war gelegentlich ein gewaltiger Trinker, ohne daß man es ihm aber jo leicht anmertte. Die Geister des Weines verdampften auf jeinem heißen Temperamente." Diese auf das Jahr 1854

<sup>1)</sup> Herr Sanitätsrat von Franzius in Areuznach, der so gütig war, mich durch Zusendung von Briefen und sehr lebendigen Aufzeichnungen über seine Beziehungen zu Treitschke zu unterstützen.

Bonn. 59

zielende Schilderung paßt sicher auch für die Jahre 1852 und 1853, nur daß in Bonn das studentische Treiben für ihn in noch höherem Grade den Reiz der Neuheit hatte. Von feinen Freunden in der Frankonia traten ihm vor allen die Brüder Noft, Rudolf und Wilhelm, zumal der Lettere, nahe, ferner Eduard Meigner und später Bachmann, von der Golg, R. Martin und endlich Alphons Oppenheim, der jüdischer Herfunft war, den er aber gang besonders tief in fein Berg ichloß. Treitschke hat alle diese Jugendfreundschaften gepflegt, jo lange sein Leben reichte, auch über das Grab der Freunde hinaus. Als Oppenheim im Jahre 1877 sich aus Schmerz über den Tod seiner Frau das Leben nahm, schrich Treitschfe einem Freunde: "ein liebevolleres Berg habe ich unter Männern nie gefunden, mir geht mit ihm ein Stück Leben verloren", und 1888, als er jene viel angeseindete Schrift über die Judenfrage veröffentlicht hatte, ftand gleich= falls das Bild Oppenheims vor feiner Scele. "Als ich jenen Auffatz schrieb, mußte ich unwillfürlich an einen verstorbenen Jugendfreund denken, einen guten Deutschen judischer Abstammung, einen der trenesten, liebevollsten und uneigennützigsten Menschen, die ich je gekannt; ich richtete meine Worte jo ein, als ob ich mit ihm fprache, und hoffte auf die Buftimmung jener Juden, die fich ohne Vorbehalt als Deutsche fühlen."

Gewiß war es richtig, wenn er der Mutter gesagt hatte, daß die Frankonia keine politische Tendenz versolge, nur darf man nicht glauben, daß die Politik aus den Verhandlungen der jungen Leute außgeschlossen gewesen wäre. Schon die Nähe Frankreichs brachte es mit sich, daß man den Ereignissen an der Seine mit doppelter Spannung solgte. So erregte denn der Staatsstreich Napoleons "ungeheure Sensation" "Wich für mein Teil — schreibt Heinrich dem Bater — empört an Louis Napoleons Handlungsweise besonders die großeartige Lüge, die sich durch alle seine Maßregeln zieht. Sollte man nicht nach der unsinnigen Sinrichtung der Volkssouveränetät, des allgemeinen Wahlrechts, denken, man besinde sich in einer Republik auf breitester demokratischer Grundlage. Und

statt dessen ist die ganze Repräsentation eine seere Spielerei, die ganze Gewalt liegt bei dem Präsidenten. Es sind also beide Extreme in dieser Versassung vorhanden, und daraus tann schwerlich etwas gutes entstehen . . . Traurig bleibt es, daß ein solcher Mann immer noch der Beste von den drei Parteien ist. Ich hatte Napoleons Handlungsweise, wenn auch nicht ganz, doch fast ebenso schlimm erwartet. Was aber nun werden wird, kann wohl kein Mensch sagen. Nichts aber ist wahrer als Dupins Wort: malheureux pays de France!"

So schwand auch das zweite Studiensemester rasch bin. Die Ofterferien verbrachte Beinrich teils bei den Eltern, teils auf dem Gut eines Freundes von Könnerit; Anfang April war er wieder in Bonn, und mit großer Befriedigung fonnte er melden, daß er Haelschners Organ gut verstehe. Er hatte sich gleich an das Studium des Bölkerrechts gemacht und schrieb, er sei egoistisch genug sich darüber zu freuen, daß in dieser Wifsenschaft erft so wenig gethan sei. "Man hat doch Aussicht auf eigene Geistesthätigkeit und fann hoffen, einmal selbst etwas neues zu finden und nicht immer von fremder Arbeit zehren zu muffen." Auch hatte Otto Abel hiftorische Übungen angezeigt, auf die er sich ganz besonders freute. Von den historischen Übungen Loebells, die er im vorausgegangenen Scmefter belegt hatte, ift nie die Rede. Sie werden wohl nicht zustande gekommen fein. Dann aber nahmen ihm in den ersten Tagen die Freunde alle freien Stunden in Beschlag. "Und überdies grünt und blüht bier alles, die Baume find weiß, die Bogel fingen, die Berge haben ihr hellgraues Kleid angezogen, und alles jauchzet in Frühlingsluft, und ich freue mich mit, und ein ganzes Meer von Hoffnung und Lebenslust zieht mir ins Berz. Meine Freunde sind alle noch wie sie waren und haben mich lieb behalten, wie ich es thue. Mit meinem Gehör bin ich recht aufrieden - furz, ich fühle mich hier gang glücklich."

Haelschners Kolleg hat ihm nun freilich im weiteren Berlauf weniger Befriedigung gegeben als er hoffte; den hiftorischen Teil mußte er sich durch eigenes Studium aufbauen, Bonn. 61

dagegen war ihm Dahlmanns Nationalökonomie um jo lehrreicher, und nebenher arbeitete er Steins Leben von Bert gründlich durch. Was er darüber fagt, ift für seine ganze Denkweise zu charakteristisch, um übergangen zu werden. "Ich kann Dir nicht jagen, wie mich die Betrachtung dieses gewaltigen Menichen erfreut und erhebt. Eines besonders habe ich daraus gelernt, daß es ein Irrtum ift, wenn wir jungen Leute glauben, daß folche große schöpferischen Geister auch auf nichts ausgegangen seien, als auf ihre schöpferischen Nicht eine Spur davon ift in Steins Briefen gu finden; wenn er seine Plane entwickelt, Plane, die in vielen Beziehungen Breufen mit Institutionen beschenkten, die das übrige Deutschland erft ein halbes Sahrhundert später erhielt, jo spricht er nur von seiner bloken gewissenhaften Pflicht= erfüllung. Nur seine Pflicht hat er im Auge, wie der untergeordnetste Beamte. Es macht einen unendlich tiefen Eindruck, wenn er felbst seine großartigsten Gedanken nur wie gewöhn= liche Ministerialberichte betrachtet. Und wenn ich es recht bebenfe, jo finde ich bei allen praktisch thätigen großen Männern (bei Dichtern muß es notwendig anders jein) immer Dieselbe edle Bescheibenheit, dasselbe Streben nach der Pflicht allein, ohne das geringfte Unspielen darauf, daß sie außer= ordentliches thun - und was ist im Grunde die größte That des Menschen mehr, als die Erfüllung seiner Pflicht? Das mag auf den Augenblick demütigen, ich habe aber gefunden, daß eben dieses frohe bescheidene Hingeben an die Pflicht den wahren Wert des Menschen ausmacht. Ich freue mich wirklich. daß mir das Buch eine jo schöne fruchtbringende Wahrheit recht klar gemacht hat." Dieje Vorstellung, daß die Erfüllung der Pflicht, wenn sie nur recht verstanden wird, alles übrige einschließe, ist ihm fortan zur Marime geworden, an der er ebenso unverbrüchlich festhielt, wie an der unbedingten Wahrheitsliebe, die er allezeit bethätigt hat. Es ist die Kombination beider, des Pflichtgefühls und der Wahrhaftigkeit, welche die starke Männlichkeit seiner Natur unter allen, auch unter den schwierigsten Verhältnissen aufrecht erhalten hat, und

man fann wohl jagen, daß er sich felbst entdectte, als er sich jo gang in die Betrachtung von Steins Leben vertiefte. bewußt hatte er ja von jeher so gehandelt, aber es war doch ein großer Fortschritt, zu diesem entscheidenden Grundsatz gelangt zu fein. Auch die Art, wie er fich feinem Leiden gegenüber verhielt, zeigt dieses Pflichtgefühl. Wir erfahren beiläufig, daß er seit acht Monaten eine Sungerfur brauchte. Sett bittet er ben Bater, sie aufgeben zu dürfen, da das erfolglose Kasten ihm nicht bekomme und er bei kurzer Unterbrechung sich wesentlich beffer fühle. Der Sommerkommers der Frantonia gebot einen Bandel. Am Sonnabend vor Pfingften war er mit den Freunden nach Oberwesel gezogen, aus allen Teilen Deutschlands hatten alte Frankonen sich zum Feste eingefunden, junge Beamte, Doktoren, Studenten; einige befreundete Verbindungen hatten Vertretungen geschieft, und mit Mufik und Böllerkrachen ging es dann rheinauf. "Da tonten die Lieder, und die Frühlingssonne freute sich mit uns und lachte im schönsten Glanze nieder. Den ältesten Männern auf dem Boote mochte wohl eine Erinnerung ihrer schönen Jugend aufsteigen; sie wurden jung und fröhlich und sangen und jubelten mit und: die Damen auf dem Boote - und es waren einige sehr schöne darunter - tranken mit aus unseren Trinkhörnern; in den Städten, wo wir bekannt sind, wurden wir mit Böllerschüffen empfangen - und dazu der alte Bater Rhein mit seinen ftolzen Söhen, seinen lauschigen Inseln und altertümlichen Städtchen — und die lieben gleichgeftimmten Freunde, der bunte Wechsel von froher und eruster Rede der jubelnde Gesang - o, es war eine jugendliche Lust, es waren Stunden voll froher, unschuldiger Freude, an die ich denken werde, folange mir der Sinn bleibt für die schone frohe Jugendzeit!" Sie sangen Lieder, die im eigenen Kreise entstanden waren, und Treitschtes dichterisches Talent war nicht unentdectt geblieben und mußte oft herhalten. Er redigierte auch das Kneipjournal, den "Deckelkasten", und sein frischer, stets harmloser Humor fand hier jubelnde Anerkennung. "Anollen", bas war fein Spigname, konnte eben alles: reden, Bonn. 63

dichten, lachen, und wenn die Freunde je länger je mehr mit Respekt auf sein Wissen und auf seine Arbeitskraft blickten, der fröhliche und frische Student mit der unverwüstlichen Lust am Trinken und Disputieren und an jeder studentischen Fertigkeit imponierte nicht minder.

Aus dem Jahre 1852 haben sich vier von Treitschkes Studentenliedern erhalten, jo recht frische Studentenlieder nach jangbaren Weisen, und sie sind jubelnd gesungen worden. 1) Souft aber fette feine Mufe fich höhere Ziele. Er juchte feine Boefie in Zusammenhang mit feinen hiftorischen Studien gu halten, und fo war ihm allmählich eine Sammlung von Bedichten entstanden, die er sich auf den Rat seiner Frennde ent= ichloß Simrock zu zeigen. "Gben weil ich nicht bloß, um à tout prix ein paar Reime hinzuschreiben, geschrieben hatte, sondern nur wenn mir das Herz voll war und ich mich nicht mehr halten konnte, wollte ich die Gewißheit haben, daß ich mich nicht an Dinge gewagt, zu benen ich feinen inneren Beruf hatte; benn das wäre mir wie eine Entweihung vorgekommen." So ging er benn zu Simrock, ber ihm zu jeiner großen Freude riet, das Dichten ja nicht liegen zu laffen; es jei zwar viel Bollblut darin, aber auch viel Talent, und an einigen der Gedichte habe er gar nichts auszuseten. Er gab ihm den Rat, besonders formstrenge Dichter zu lesen und sich durch Übersetungen in der Form zu üben. Endlich gab er ihm einen altdeutschen Sagenftoff poetisch zu bearbeiten. Lauter Dinge, die Heinrich hoch beglückten und auch dem Vater Freude machten. Er fragte wohl, weshalb er denn ihm nicht die Gedichte früher gezeigt habe, aber er wisse wohl, daß die Muje zunächst jehr verschämt zu sein pflege. Bas Simrock "Bollblut" nenne, muffe und könne bagegen bei achtzehnjährigen Dichter nicht fehlen. "Singe, mein lieber Heinrich! wenn dich der Beist dazu treibt, wenn du nicht anders tannft als dichten. Meine besten Segenswünsche werden dich dabei begleiten, und mit Stolz und Genugthnung werde

<sup>1)</sup> Siehe ben Anhang. Gebruckt 1895 im Frankonen-Liederbuch zum 25. Stiftungsfeste ber Berbindung. Dazu brei bisher ungebruckte Lieder.

ich deinen Ramen lesen, sobald du dir jagft: jest ift die Zeit, hervorzutreten." Die weiteren Ausführungen des Baters mogen für Treitschke weniger erfreulich gewesen sein. Obgleich Beinrich sehr svarsam gelebt zu haben glaubte, fand der Bater doch, daß ein Studentenanschlag mit einem Kammeranschlag das gemein habe, daß er nie ausreiche und immer überschritten werden muffe. Aber auch in diesem Fall blieb er gutig und herzlich wie immer. Dagegen gingen die Plane, die er für die Bukunft bes Sohnes gefaßt hatte, und beffen eigene Bedanken doch weit auseinander. Er dachte sich ihn einmal als Brofessor für sächsische Geschichte in Leipzig, denn wer sich der fächsischen Geschichte widme, könne ganz unendlichen Rugen ftiften. Sachsen sei doch sein Vaterland, dem er durch Geburt und Erziehung gehöre. Heinrich freilich dachte bereits aanz anders. Das Vaterland war ihm Deutschland, und sein Blick war schon damals fest auf Brengen gerichtet. Aber es stand nun einmal fest, daß er seine Studien in Leipzig fortsetzen follte, und so gern Heinrich eine andere Universität, Beidelberg oder Berlin, aufgesucht hätte, er wußte, daß er hier nicht wider= iprechen durfe. Er hatte viel barum gegeben, noch ein Semester hindurch die Ubungen von Otto Abel mitzumachen, bei benen er in zwei Stunden mehr gelernt habe als aus zwanzig Borlesungen. Aber er deutete es mehr an, als daß er direft darum gebeten hatte. Es blieb nichts übrig, als von Bonn und seinen lieben Frankonen Abschied zu nehmen. Da eine Reise in das füdwestliche Deutschland sich aus finanziellen Gründen nicht ausführen ließ, beschloß er, den Beimweg über Göttingen gu nehmen, vorher aber noch einmal den Rheingau zu durch= wandern. "In gerade acht Tagen — so schreibt er am 3. August 1852 — vertausche ich die Musenstadt der Sieben Berge, mit der anderen Siebenhügelstadt, der Stadt des Schnedenbergs, Blumenbergs, Thonbergs u. j. w.; ich muß wohl scherzen, um nicht zu weinen. Aber ich werde es tragen und auch dort glücklich sein; benn immer flarer wird es mir, daß ber Mensch aus jeder Lebenslage neue Kraft faugt, feinen Beift zu ftarken und zu bilden." Die Aussicht auf das Wiedersehen mit Eltern Bonn. 65

und Geschwistern half ihm über den Abschied hinweg. Aber wer fühlte nicht mit, wenn er schließt: "Nächsten Donnerstag Albend deutt an mich; dann stehe ich oben auf dem Rolands= bogen und fehe zum letten Male ben Rölner Dom und die Bonna Rhenana im Abendrote flimmern, höre zum letzten Male des Rheines Wellen an den buschigen Klosterinseln anschlagen, mährend fern die Konigin der Gifel, die Olbrücker Burg, im nächtigen Nebelblau versinkt - zum letten Male werde ich es sehen und jede frohe Stunde, die ich hier durchschwärmt, jedes wackere Wort, das mir hier je aus eines Freundes Munde getont, jeder Gedanke an mein großes Vaterland, den mir je der deutsche Strom erweckt, wird vor mich treten, wenn ich gierigen Anges das geliebte Landschaftsbild einfange - und noch in fernen Sahren foll mich von bofen und trüben Gedanken die Erinnerung erretten an den Rhein - ja, der Rhein, der Rhein, der fei der Schluß des letten Briefes, den ich Guch aus Bonn fende."

Blicken wir auf die anderthalb Jahre der Bonner Studienzeit zurück, jo läßt sich nicht verkennen, daß in wissenschaftlicher Sinficht die Vorlegungen ihm meift nur die Anregung gaben und seine Studien in eine feste Richtung brachten, mahrend Treitschke fich den eigentlichen Biffensstoff felbst durch häusliche Arbeit aneignete. Er war erftaunlich fleißig gewesen, und da er mit größter Gewissenhaftigfeit die selbstgesetten Arbeitsftunden einhielt, förderte ihn diese Regelmäßigkeit gang außer= ordentlich. Die Freude an der Natur und die Freundschaft zu seinen Bundesbrüdern schützten ihn vor dem Überarbeiten, und wenn er sich tropdem oft recht ermüdet fühlte, jo lag das meift an den angreifenden Ruren, denen ihn das unsichere Tasten oder das schnell fertige und oberflächliche Urteil jeiner Arzte unterwarf. Die Richtung seiner Studien war noch überwiegend historisch, wenn auch mit juriftischen und staatswissenschaftlichen Beschäftigungen durchwoben. Überall aber treten die Gründlichkeit und Gewiffenhaftigkeit seiner Arbeit zu Tage; er traktiert jede Disziplin jo, als wolle er sich ihr ganz hingeben. Böllig flar ist ihm, daß der fünftige Historifer einer Ginsicht in die Siftorifche Bibliothet. Bb. I. 5

wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen des Staatslebens in Vergangenheit und Gegenwart nicht entraten fann. Aber zunächst richtet sein Blick sich noch nicht auf einen bestimmten fünftigen Beruf, er will rezipieren und sammeln, die Fähigfeiten. die in ihm ruhen, möglichst allseitig ausbilden, das erscheint ihm als feine Pflicht, und an Stein hat er gelernt, daß die Aflichterfüllung den Weg zu den höchsten Zielen der Menschheit freilegt. Neben den Fachstudien pflegt er Philosophie und Literatur, und er fühlt fich boch beglückt, in sich felber einen Dichter erkannt zu haben. Dahlmann und Otto Abel einerseits, Simrod und, trot allem, andrerseits Ernft Morit Urndt üben von seinen Lehrern den größten Ginfluß auf ihn. Im letten Brunde aber ift er auf fich jelbft angewiesen. Sein Leiden ift ihm eine Schule der Charafterbildung, es fann ihn wohl tief befümmern, aber nicht niederdrücken, und jein lettes Wort bleibt stets: es muß ja doch geben. In religiöser Beziehung steht er noch gang auf dem Boden jenes fröhlichen Chriftentums, das er aus Schule und Haus mitgenommen hatte. Es ist ihm der Halt in den Anfechtungen, die durch sein Leiden stets aufs neue an ihn herantraten. Auch in den Naturwissenschaften sucht er sich zu vervollkommnen, doch hatte er dabei mehr zu vovulärer Letture als zu eigentlichen Studien gegriffen und durch Gespräche mit seinen Freunden, namentlich mit Oppenheim, sich das Verständnis für die großen Gesichtspunkte offen zu halten gesucht, die der neue Aufschwung der Naturwiffen= schaften eröffnete. Die Politit des Tages verfolgte er mit regem Interesse, wo es sich um deutsche Dinge handelte, mit Leidenschaft; auch hier zeigte sich jedoch nicht eine neue Nichtung. er ftand im wesentlichen noch auf demselben Boden, wie in den letten Dresdner Schulzeiten.

Ein Bild Treitschkes aus diesen Jahren hat sich nicht ershalten; aber er war fräftig, hochaufgeschossen, wenn auch in Folge der Quälereien seiner Kuren nicht so entwickelt, wie es der mächtigen Anlage seines Körpers entsprochen hätte. Stärkere Bewegung, vielleicht auch mehr physische Pflege, als er sich gestattete, hätten ihm notgethan. Aber er war zu sorglos und

zu optimistisch, um in dieser Hinsicht an sich zu denken. Der Gesamteindruck, den wir gewinnen, zeigt uns einen selten reisen achtzehnjährigen jungen Wann von genialer Anlage, sestem Willen und einer Liebenswürdigkeit des Herzens, die alle anzog, die mit ihm in Berührung kamen; denn obgleich ohne jede Herrschsucht hatte er doch das Bedürsnis, seine Überzeugungen zu propagieren, er suchte Gesinnungsgenossen und führte sie zu seiner Gesinnung hinüber. Wer sich einmal an ihn gesichlossen hatte, ließ nur schwer von ihm, er selbst blieb unsbedingt treu und pflegte sich das Bild seiner Freunde, je länger je mehr, zu idealisieren.

## Viertes Kapitel.

## Die letzten Studentenjahre.

Heinrich traf Anfang September 1852, wie es geplant war, in Dresden ein und feierte seinen Geburtstag mit den Eltern. Obgleich die Ferienzeit von rechtswegen ganz der Ersholung hätte gehören sollen, zeigte sich doch, nachdem die ersten Frenden des Wiedersehens ausgekostet waren, daß er ohne ernstere Beschäftigung sich nicht wohl fühlen konnte, und so begann er, sich in einen poetischen Stoff zu vertiesen, den er in anderer Form schon dichterisch behandelt hatte. Unter den "Frankonenliedern" sindet sich ein Gedicht von ihm: "Das Königreich von Kappolistein":

"War einst ein Graf von Rappolistein, Nicht g'rade sehr gelehrt — o nein! Jedoch der letzte stets beim Faß Und sang den allertiessten Baß. Der Kaiser Friedrich war ihm gut, Sprach einst zu ihm: "On lustig Blut, Mein Reich ist groß, nimm dir davon Ein Stück als deiner Freundschaft Lohn." Da sprach der Graf: "Wohl, Euch zum Tort Nehm' ich mir gleich das Beste fort, So weit man singt am grünen Rhein, Will ich der Sänger König sein."

Das Gedicht verherrlicht dann die Burschenschaft als die fröhliche Fortsetzerin des Rappoltsteiner Königtums und mündet aus in einem Soch auf die Burschen. Jest aber dachte er den Stoff tiefer aufgufaffen. Es follte eine umfaffende Arbeit werden, ein Gedicht in mehreren Gefängen; wir wissen, daß er ein volles Jahr hindurch sich mit dem Gegenstande beschäftigt hat und daß ihn die Arbeit innerlich beglückte. Anfangs hatte er feinen Stoff auch dem Bater gegenüber geheim gehalten, später erwähnt er das Thema nur furz; "es ist — schreibt er — jenes wunderbar phantaftische Sängerkönigtum, das Königtum ber Spielleute und fahrenden Sänger, denen die Grafen von Rappoltstein im Elfaß im Mittelalter vorstanden." Er scheint später seine Arbeit vernichtet zu haben, und das ist begreiflich, denn je mehr er sich in die Meisterwerke unserer Literatur vertiefte, um so höher stiegen die Ausprüche, die er an sich selber stellte. Damals aber glaubte er auf rechter Bahn zu fein, und fast burch ein Machtgebot mußte er von seinen Büchern losgeriffen werden. So hat er dann noch seinen Freund von Könnerit in Mulden (füdlich von Freiburg) und den Onfel Oppen in Niemeck besucht und etwa vierzehn Tage mit Jagen, Reiten und weiten Spaziergängen froh verbracht. Ende Oftober traf er in Leipzig ein. Der Gedanke an die "Siebenhügelstadt" an der Bleife war ihm keineswegs verlockend gewesen; er hatte sich ohne Widerspruch gefügt, weil er den Wunsch der Eltern fannte und auch selbst der Meinung war, daß er hier etwas Tüchtiges werde lernen fönnen.

Am 23. Oftober 1852 ward er immatrikuliert, und zwar für Kameralwissenschaften. Belegt hatte er bei Roscher praktische Nationalökonomie, bei Bülau Polizeiwissenschaften, bei Biedermann allgemeines Staatsrecht und Staats- und Kulturgeschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert.

Aber er erlebte bald die schmerzlichste Enttäuschung. Er konnte keinen einzigen der Prosessoren verstehen, sie sprachen teils zu leise, teils war ihr Organ ihm unverständlich. "Sie hätten ebenso gut malayisch reden können." Auch bei Albrecht konnte er nicht folgen. So blieben ihm denn nur das leidige

"Heftereiten" und die Bibliothek. Aber gute Hefte waren nur von Albrecht zu haben, und in der Universitätsbibliothek war in den letzten dreißig Jahren fast gar nichts für Staatswissensschaften angekauft worden; erst später machte er die Entbeckung, daß er an der Stadtbibliothek eine ergiebige Hilfsquelle sinden könne.

Seinem Freunde Wilhelm Notk hat er ein schmerzlich humoristisches Vild dieser traurigen Anfänge entworsen: "Was solches Nachreiten (gewissermaßen der wissenschaftliche stille Suff) für eine Freude ist, weißt Du; und ich habe noch dazu die Schwäche, daß ich mich dadurch allemal an mein Leiden gemahnt fühle und ganz versimpelt werde. Mittags zu Tisch in ein Hotel, wo fein einziger Student ißt. Denn diese Kerle suttern für drei Köder in Kneipen, gegen die Madämchen mit ihren Kellerwürmern noch golden ist. Nachher entweder in ein Casé oder ein Spaziergang auf die romantischen Punkte, als da sind: das Rosenthal, ein Buchenwäldchen, noch halb in der Stadt...., ferner der Thonberg mit der geologischen Sigentümlichkeit, daß man bergab dahin geht, endlich Gohlis mit seiner berühmten Gose....— das ist auf Cerevis alles, schlechthin alles Interessante in der nächsten Umgebung."

Ebenso brachte ein historisches Privatissimum bei Wuttke nichts als Enttänschungen. Wuttke sprach in der ersten Stunde "über Dahlmann, über Champollion, über die Algemeine Zeistung — furz, de omni re scibili et quidusdam aliis — immer geistreich und unterhaltend, aber erst als das Kolleg aus war, dämmerte ihm eine unklare Idee auf, daß er eigentlich ein historisches Seminar hatte halten wollen." Auch sind diese "Übungen" sehr bald eingegangen. Nun versuchte Treitschke unter den Studenten eine staatswissenschaftliche Gesellschaft zu begründen, aber er scheiterte an der entschlossenen Interesses losigkeit aller, an die er sich wandte. Überhanpt mißsiel ihm das Leipziger Studentenleben recht gründlich. Seine Schulsbekannten waren teils so verändert, daß er Gott dankte, wenn er ihnen aus dem Wege gehen konnte, teils plagten sie sich, wie Heinrich sagt, in recht kindischer Weise mit Examensorgen,

oder aber sie waren in "einen abschenlichen Weltschmerz verfallen, wie man ihn gewöhnlich in der Sefunda empfindet." Auf den Sekundanerstandpunkt aber war Treitschke nicht mehr zurückzuschrauben. "Da sprechen diese Menschen fortwährend von Du bift wie eine Blume' oder Bilie, weiße Lilie' und ich gelte bereits für ein ftumpffinniges Etwas auf zwei Beinen. das nur durch eine unbegreifliche Verwechslung der Begriffe zu dem Namen Mensch gekommen ist . . . " "Donnerwetter!" - so schließt er diesen Erguß - "nun ift es herunter vom Herzen." So hielt er sich - da auch die Korps ihm nur wenig gefielen - von den Studiengenoffen abseits, und schmerzlich wandten sich seine Blicke zurück nach Bonn, wo alles so gang anders gewesen war. Er arbeitete rastlos zu Hause und suchte nebenher auf Wunsch der Eltern in einigen ber Familie befreundeten Leipziger Säusern anzuknüpfen. Der Obriftleutnant von Reigenstein, der Finangrat Bonig, das gaft= freie und gemütliche Demianische Haus, die Familie Dufour haben ihm dann Ersatz geboten für die nun einmal nicht wiederzugewinnende Burschenherrlichkeit der Bonner Semester. einen Bekannten entbeckte er nach einiger Zeit, den Sannoveraner Baetke, der ihm bald fehr befreundet wurde und dem er auf einsamen Spaziergangen sein übervolles Berg ausschüttete. Allmählich aber lernte er sich in Leipzig halbwegs heimisch fühlen; ein Besuch in Salle hatte ihn einigermaßen mit den mageren Naturschönheiten Leipzigs ausgesöhnt, und dem ge= sellschaftlichen Leben lernte er auch bald einen Reiz abgewinnen. Namentlich hatte er Freude an den Konzerten im Gewandhause, denn Musit konnte er hören, und es macht einen er= greifenden Gindruck, wenn man in seinen Briefen lieft, wie begeiftert er über die Aufführung Beethovenscher Symphonien fpricht: "es war mir, als fonnte ich ihn handgreiflich faffen, als stände er vor mir, als dieses Meer von Jubeltonen sich wie ein gewaltiges Sturzbad über mich ergoß. Und vor diefer . . . fiegenden Zuversicht, schwanden meine eigenen Sorgen."

Er hatte gleich anfangs Tanzstunden zu nehmen begonnen; bald kamen Balle, denen er sich nicht entziehen konnte; er meinte schließlich, es sei ihm ganz gesund, sich auch einmal in anderen Kreisen zu bewegen als bisher. Die Hauptsache aber blieb natürlich das Studium. Am schwersten siel ihm dabei der Verzicht auf Albrechts Vorlesungen, aber er sagte sich, daß ein theoretisches Studium von Polizeiwissenschaften und Nationalökonomie überhaupt einseitig sei. Es wurde ihm jetzt bewußt, daß auch Dahlmanns Vorlesungen da, wo er auf praktische Gegenstände gekommen war, doch nur dürstig gewesen seien, und so erklärte er dem Vater, daß er jedensalls nach bestandenem Examen entweder werde reisen oder aber ein halbes Jahr an einer landwirtschaftlichen oder technischen Anstalt werde hospitieren müssen.

Den Plan, sich an die Lösung der Preisaufgabe: "Über den Unterschied der nationalökonomischen Systeme von Hume und Smith" zu machen, ließ er bald fallen. Ihm war der Gedanke ganz unerträglich, daß er dann gar keine Zeit für seine poetischen Arbeiten haben werde. "Was das schöne heitere Leben am Rhein immer unterdrückte, das bricht jetzt mit unwiderstehlicher Gewalt hervor, der Wunsch, endlich einmal etwas zu thun, zu leisten, mit diesem ewigen Vorbereiten aufzuhören." Und doch schien es ihm unmöglich, an der Pleiße ein frohes Lied zu dichten. Schon im Oktober schrieb er einem Freunde, er könne den Augenblick kaum erwarten, da er die waldigen Höhen, die stolzen Paläste und Brücken seiner Vatersftadt wiedersehen werde.

Wie eine Erlösung fam es ihm daher vor, als er Weihsnachten in Dresden verbringen durfte. Ein Brief von Wilhelm Nokk, dem Vertrauten seiner poetischen Arbeiten, steigerte ihm die Lust am Schaffen; "ich halte es für keinen Zusall, daß Dein Schreiben gerade in der Stunde kam, wo ich es am nötigsten brauchte; es giebt eine Macht, die sich freut, wenn zwei junge Herzen sich in offener Freundschaft entgegensichlagen . . . " Dann aber ging mit dem neuen Jahre das Leipziger Leben im früheren Stile weiter. Er hatte sich, um nicht ganz in nationalökonomischspirissischer Arbeit aufzugehen, die Geschichte Englands von Macaulan zum Privatstudium

gewählt und freute sich an des Engländers großartiger Auffassung der Geschichte, an der fraftigen, freien Gefinnung und an seinem "wunderbaren Gedankenreichtum". Auch Gervinus Ginleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts beschäftigte ihn. "Ich stimme zwar durchaus nicht mit allem, was er jagt, überein, anregend und geiftreich aber ift die Schrift in höchftem Grade. Wie man in dieser trockenen wissenschaftlichen Darstellung etwas Gefährliches sehen kann, ist mir unbegreiflich. Ebenjo gut fonnte man die famtlichen Werfe von Sichte und Hegel konfiszieren." So fand diefes im Grunde recht öde erste Leipziger Semester endlich seinen Abschluß. Es war ihm eine wahre Herzensfreude, als der Bater ihm gestattete, zu Oftern nach Berlin zu fahren, wo er bei einem Freunde wohnen konnte und wo zur Zeit zwölf Frankonen beisammen waren. Auch hatte er noch feine große Stadt gesehen und wirklich eine Erholung verdient, da er in dem ganzen Winter "nie einen an= genehmen Abend in Gesellschaft" zugebracht hatte.

Treitschte bedurfte fehr dringend diefer Erholung. Er hatte von seinem Semesterwechsel von 180 Thir. 80 nach Bonn schicken muffen und fuchte nun das Defizit durch eine Sparsamkeit auszugleichen, die seinem Körper schädliche Entsagungen auflegte und doch nicht jum Biele führte. Er hatte, wie er seinem Freunde befannte, im letten Quartal eine in diätetischer Hinsicht allerdings unverantwortliche Lebensweise geführt: "bei Nacht wachen, bei Tage schlafen, ewige Aufregung durch poetische Arbeiten und dann als Erholung statistische Arbeiten, dazu auch ewiger Arger wegen Penur!" Da der Bater ihm einen besonderen Zuschuß für die Berliner Reise schickte, hat er "die überglücklichen Tage in Berlin" in vollen Zügen genießen können: "Fruh zogen wir in die Mufeen und Sammlungen, nachmittags bewunderten wir das Treiben und Wogen auf den Strafen, und abends vereinigte uns nach dem Theater der edle Bierstoff in der Aneipe der Spreefrankonen. Da habe ich denn in acht Tagen mehr gedacht und gelebt, als im ganzen Semester vorher. Ich hatte alles, was mein Berg begehrt. Daß ich Dir von der Zerftörung

Sernsalems und den andern Kaulbachschen Fresken schreiben soll (nach meiner Ansicht der Triumph des Gedankens, aber nicht der Kunst) oder von dem betenden Jüngling im Antikenstabinet, das mir zuerst klar gemacht, wie die Form so herrlich sein kann, daß man sie ganz vergißt und nur den Geist sieht, — oder von dem Romeo der Johanna Wagner oder von der Gräfin Terzth der Erelinger — das wirst Du nicht verlangen. Nicht einmal Correggios Jo kann ich schildern, obgleich ich eine volle Stunde davor gestanden, bis mir ganz wirr im Kopfe wurde und ich nur den einen Gedanken hatte:

"Zu ewig ist die Ewigkeit für meine schwache Phantasie, An einer warmen Wogebrust ein Wonnestündchen ist genug!"

"Ich habe, — schließt er — bort zum erstenmal seit langem wieder gemütlich gekneipt und mich meines Lebens im schönsten Sinne des Wortes gefreut."

Ansang Mai war er wieder in Leipzig. Belegt hatte er deutsches Staatsrecht bei Albrecht, theoretische Nationalökonomie und Statistik bei Noscher, Landwirtschaftslehre bei Jacobi und Berg- und Hüttenwesen bei Kerndt. Es ist, obgleich er keine dieser Borlesungen besuchte, wichtig, davon Notiz zu nehmen, da Treitschke in seinen Privatstudien stets gewissenhaft Schritt hielt mit dem von den Prosessoren in ihrem Kolleg durchgenommenen Stoff. Zu erzählen ist über dieses Semester nur wenig.

In der Pfingstwoche unternahm er mit Gutschmid einen Ausflug in die Lausiger Berge. Sie besuchten dabei Herrenshut und verbrachten dort eine Nacht. "Wir waren wie von einer schweren Last befreit, als wir die fromme Stadt wieder verlassen konnten. Weiß Gott, wie es zugeht: man fühlt, wie fromme, brave Leute das sind ohne alle Heuchelei — sie sind so über allem Weltlichen erhaben, daß sie die Negeln unseres prüden Anstandes ganz außer acht lassen: man zeigte uns mit der größten Naivetät die Schlass und Wohnzimmer in dem Schwesternhaus — und alle Welt behandelt einen freundlich und zuvorkommend, und doch hat man das drückendste Gesühl von der Welt: kein lautes Wort, keine lebhafte Geberde —

alles, alles nach Regel — alle sind einander gleich, aber nicht als Menschen, sondern als Knechte Christi, das Indivisum verschwindet gänzlich, jedes Gesicht hat den gleichen Ausdruck — es ist eine entsetzliche Leere dort . . . . und doch darf ein Mann, der mächtig wirfen will, nicht im allgemeinen verschwinden: er muß seine Individualität so schroff in die Welt hineinrücken, daß sich das Gemeine die Stirn daran einzenne. Und doch ist diese Entsagung des eigenen Ich der Gipsel der Selbstbeherrschung; es gehört eine sindliche Reinheit dazu, die wir alle nicht mehr besitzen. Darum ergriffen mich auch dort die widersprechendsten Gefühle: ich sühlte da eine stille Größe, zu der ich nicht hinaufreiche, nicht hinaufzudenken wage und die ich doch als einen überwundenen Standpunkt betrachten kann."

Mls Treitschfe nach Leipzig zurückfehrte, fühlte er fich wie "aufgerüttelt". Das Verlangen, dichterisch zu produzieren, fam mächtig über ihn. Er hatte seit dem Januar einen dramatischen Stoff unter der Feder. "Es ist — schrieb er dem Freunde - der Kampf Erzbischof Annos von Köln, einer der edelften und großartigsten Schurkengestalten, von denen ich je gehört, mit den Bürgern seiner Stadt. Im Sintergrunde stehen die aroken Verwicklungen des Reichs unter Heinrich IV. Anno siegt anfangs, nachdem die Stadt sich gegen feine Übergriffe erhoben, überhebt fich dann felbst gegen ben Raifer, den er zu erretten verschmäht, weil ihm nicht genug Zugeständnisse gemacht werden; doch endlich siegt die stille Bürgerfraft, er fühlt, daß er ohne fein Bolf nichts iften. f. w." Diefes Drama, von dem im März bereits vier Afte fertig waren und das er nach jener Pfingftreise wieder aufzunehmen dachte, ist schließlich doch in der Leipziger Luft erstickt. Auch unter den Papieren Treitschfes hat sich feine Spur gefunden, die darauf hinwiese. Aber im April 1896, furz vor seinem Tode, war ihm Wildenbruchs Heinrich IV. in die Hände gefallen, und er las das Drama mit steigender innerer Erregung. Namentlich die Figur Gregors VII. fesselte ihn, er fam immer darauf zurück. Es war ein verwandter Stoff, wie er ihm vor über vierzig Jahren

vorgeschwebt hatte; die längst begrabenen Gestalten seiner Jugenddichtung mochten ihm lebendig werden. Wie wehmütig ihm dabei ums Herz war, hat er niemandem gesagt. Damals aber, im Sommer 1853, ließ er sein Drama ruhn. Das Semester verging ihm in stiller und rastloser Arbeit. Außer an Baetse hatte er noch an Prosessor Overbeck, der als Philologe nach Leipzig berusen war und als Stister der Franstonia (1845) ihm sast wie ein alter Bekannter erschien, einen befriedigenden, wenn auch nicht gerade sehr regen Umgang gesunden; im übrigen lebte er, wie er dem Vater schreibt, nach dem Burschnliede:

"Das Ochsen ist sein Hauptgenuß, Nur wenn er sich erhosen muß, Trinkt er auch manchmal Bier!"

Solch eine Ausnahme bot im Juni ein Kommers der Westfalen, der ihm jedoch nur die Sehnsucht nach dem Schwung der Bonner Tage erweckte, eine schmerzliche Abwechslung ein Besuch bei einem früheren Schulkameraden Benne. Er hatte dabei die Empfindung, daß er im gesellschaftlichen Leben wohl noch lange eine traurige Rolle spielen werde. "Wir waren - erzählt er - ben Nachmittag beim Rittergutsbefiger Schade in Jeffewit; da war eine fleine Gefellschaft, man war fehr fröhlich — an mir aber ging alles vorbei, als wäre ich nicht vorhanden, ich verstand feine Silbe, konnte fein Wort mitreben - furz befand mich recht troftlos, obgleich ich nachgerade daran gewöhnt sein sollte. — Nun, den momentanen Arger kann ich mir freilich nicht ersparen — wenn ich nachher baran ruhig zurückbenke, jo glaube ich doch: es ift jo am Beften. Denn das einzige praktische Resultat, was ich daraus ziehen fann, ift allemal: werde ein recht tüchtiger Mensch und ersetze durch deinen Wert, was Dir die Natur versagt! Und dies ift eine von den Lehren, die fich nur im Schmerze lernen laffen."

In Schmerz und unter inneren Kämpfen ift ihm endlich auch das lange zweite Leipziger Semester abgelausen. Es war ihm trot allem gelungen, mit den Vorlesungen gleichen Schritt zu halten, gewiß eine außerordentliche Leistung, wenn man weiß,

wie gründlich er diese Mit- und Nacharbeit betrieb. Je mehr aber das Ende des Semcsters nahte, um so deutlicher wurde ihm bewußt, daß er förperlich und geistig ein Ende machen müsse mit diesem für sein inneres Leben so unsruchtbaren Leipziger Gelehrtenleben. Denn das war es, kein Studentensleben, und auch wissenschaftlich ließ sich von einem längeren Bleiben nichts Rechtes mehr erwarten. Die Vorlesungen wiedersholten sich, und Roscher selbst riet ihm dringend, in Bonn oder in Tübingen den Abschluß für seine Studien zu suchen. Heinsrich schwankte, "wie ein indischer Bramine, der sich fragt, ob er als Rind oder als Pferd seine Seelenwanderung anstreten werde," — der Lektionskaalog schien für Tübingen zu sprechen. Wir wissen nicht recht, was zuletzt doch den Aussichlag sir Bonn gegeben hat.

Heinrich hatte die Ferien zu Hause verbracht und es jo recht genoffen, mit Eltern und Geschwiftern zu verfehren. Die Leipziger Zeit hatte ohnehin den einen Borteil gehabt, daß er häufiger, als es von Bonn aus möglich gewesen war, das elterliche Haus auffuchen konnte; er meinte, das habe ihn "ja fast wieder zum Familiengliede gemacht". Der Bater, der inzwischen das Rommando der 2. Infanterie = Division erhalten hatte, zeigte lebhaftes Interesse für die poetischen Arbeiten des Sohnes und vertraute ihm die eigenen Gedichte an, die Heinrich mit Rührung und Bewunderung las; es war ein recht herzliches Vertrauensund Freundschaftsverhältnis zwischen Bater und Sohn. "Du weißt", schreibt er an Rott, "wie schön es ift, ein guter Sohn zu fein, und wie herrlich das Leben wäre, wenn man in Bezug auf solche Bande der Natur und des Herzens immer ein Kind bleiben könnte." Am 18. Oktober fam dann der Abschied gur zweiten Studienfahrt nach Bonn, und es schien, als folle damit auch, nach der Leipziger Proja, die Boesie der ersten Studentensemester wieder aufleben.

Alles ließ sich gut an. Heinrich hatte nach zweitägigem Aufenthalt in Leipzig, der zur Ordnung seiner Angelegenheiten unerläßlich war, die Weitersahrt angetreten, und wieder erregte ihm alles wie vor  $2^{1/2}$  Jahren Entzücken und Freude. "Land

und Himmel waren lachend und heiter — im Coupé sag ein Bummler, der auf einer Harmonika spielte — jubelnd sang die ganze Reifegefellschaft, Bauern und Soldaten, Studenten und Mädchen mit — es war ein luftiges Bild, wo einem bas Herz aufging: eine solche harmlose Lust an Poefie und Ge= sang findet man doch nur bei unserem Volke." Als ihn dann von Frankfurt aus der Dampfer nach Bonn führte, das Schiff sich dem Rheinthal näherte, die Nebel sich hoben und nun alle die alten Befannten, Burg auf Burg, Fels auf Fels, grußend im Sonnenschein auftauchten, - wer wollte es beschreiben, wie ihm die Seele aufging in Jubel und Luft. Die Freunde hatten ihn erwartet; ein Abend herrlichen Wiedersehens leitete die nene Periode feines studentischen Lebens ein. Im Fluge verging ihm die erste Woche. Er hatte sich eine "allerliebste" Wohnung in der belebteften Strafe der Stadt gemietet. Es war eine rechte Frankonenburg, in der außer ihm noch sein Freund, der Hamburger Oppenheim, Alexander von der Golg, Rheinländer, ein Märfer von Rinow und ein Stettiner Robert Most wohnten: "also sast alle Teile Deutschlands vertreten und zwar durch ihre besten Söhne", schreibt er nicht ohne Stolz dem Bater. Er fand Bonn im neuen Blanz ber eben eingeführten Gasbeleuchtung wie festlich geschmückt, als wäre es ein Abglanz der strahlenden Heiterfeit, die in ihm lebte. Um jo eifriger aber ging er an feine Studien. Er wollte deutsches Privatrecht mit Handels- und Wechselrecht hören, Kirchenrecht, Finanzwissenschaft und Landwirtschaftslehre, bazu die stehenden Begleiter des gangen tameralistischen Studiums: die politische Geschichte und Statistif. In Goltz und dem Westfalen Bachmann hatte er in seiner Berbindung zwei altere Buriften gefunden, die schon auf anderen Universitäten studiert hatten, und vom Verkehr mit ihnen versprach er sich Förderung und Anregung.

Das landwirtschaftliche Kolleg hörte er bei Dr. Hartstein in Poppelsdorf, den er ganz verstehen konnte. Hartstein, "ein sehr tüchtiger junger Mann", begegnete ihm außerordentlich zuvorkommend, war es doch eine sast unerhörte Thatsache,

daß ein Student, der nicht Landwirt war, für die praktische Landwirtschaft ernstes Interesse zeigte. Simrod, den er schon in den ersten Wochen aufsuchte, freute sich, ihn wiederzusehen. "Er war mit meinen Fortschritten sehr zufrieden, wie er sagte, und ermutigte mich, fortzusahren. Doch warnte er mich wie du, lieber Bater, vor der Bahl von Stoffen, die einen Mangel an versöhnendem Element in sich tragen. Leider ift es mir jetzt rein unmöglich, mich mit Poesie zu beschäftigen; ich muß viel arbeiten, besonders nimmt mir die Geschichte und Politik der Nationalökonomie sehr viel Zeit weg, da sie aus einer Menge von Büchern herausgelesen werden muß. anziehender ift es dann aber, in dem lebensvollen wechselreichen Bang ber Beschichte die allgemeinen Besetze bestätigt zu finden, Die wir theoretisch in der Wiffenschaft gelernt." Die Schriften von E. Engel und Anies beschäftigten ihn vornehmlich; da= neben nahm er Gervinus Einseitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts nochmals vor und gewissermaßen als Erholung die eben erschienene "Geschichte der deutschen Nationalliteratur im 19. Jahrhundert" von Julian Schmidt. Das Buch gefiel ihm trot mancher Härten und allzugroßer Nüchternheit des Urteils sehr wohl; er freute sich an dem ernsten protestantischen Beiste, der es durchwehte. Diese Literaturgeschichte erschien ihm wie eine fühne That, als "die scharf ausgesprochene Opposition eines fräftigen Geistes gegen die verschwommene Weichlichkeit" der Modeliteratur. Säufig tritt uns in Treitschfes Briefen aus dieser Zeit der Gedanke entgegen, daß je weiter er in seiner Wissenschaft fortschreite, um so unermeglicher auch das Feld werde, das sich vor ihm erschließe. Aber diese natürliche Erfenntnis entmutigte ober erschlaffte ihn feineswegs. Er war, bei allem Streben ins Weite, doch gewohnt, vor allem dem nächsten Ziele mit voller Kraft nachzugeben und erst, wenn er es erreicht hatte, sich ein zweites zu setzen. Setzt lag ihm seine Doftorichrift im Sinn, die ein Gebiet der Wirtschaftsgeschichte oder der theoretischen Nationalökonomie behandeln sollte, eins ber vielen Probleme, das fich ihm bei feinen Studien als der Lösung bedürftig aufgedrängt hatte, er wußte selbst noch nicht

recht, welches. Hier aber machte sich ihm ein Mangel der Universität Bonn geltend. Die Universitätsbibliothek war wenig ausreichend, und da vollends eben damals eine Ratalogifierung und Neuordnung der Bücher vorgenommen wurde, fiel es oft ichwer, auch nur die notwendigften Werfe gur Benutung gu erhalten. Zwar halfen ihm Loebell und Dahlmann mit ihren Privatbibliothefen aus, aber die Abhängigfeit, in die er fich dadurch versett sah, war um so läftiger, als er manche Bücher überhaupt nicht bekommen konnte. Das brachte ihn auf ben Bedanken, das nächste Semester in Tübingen gu ftudieren und dort seine Doktorschrift zu beendigen. Dabei mochte auch die Erwägung mitspielen, daß die ftudentischen Berhältniffe ihn boch mehr in Anspruch nahmen, als seiner Gewissenhaftigkeit erlaubt schien. Gleich aufangs hatte die Studentenschaft unter Kührung der Frankonia dem neuen Rektor Sell einen Fackelzug gebracht. Dann hatte die Verbindung Treitschke zum Ehrenrichter und der akademische Leseverein ihn zum Vorstands= mitgliede gewählt; am 10. Dezember fand ein vom herrlichsten Wetter begünstigter Kommers in Remagen statt, und dann kam die gemeinsame Weihnachtsfeier, für die man ihn in die Weihnachtskommiffion gewählt hatte, die die Vorbereitungen für das West besorgte. Das war nun alles über Erwarten schön und harmonisch verlaufen. "Schon 1/27 Uhr mußte ich auf unsere Kneipe geben, um als Weihnachtskommiffar bescheren zu helfen. Ein großer Lichterbaum war in der schön geschmückten Kneive angezündet; burch Beiträge waren Geschenke angeschafft worden, die bann verlost wurden; außerdem lagen für jeden Geschenke von seinen speziellen Freunden auf zwei langen Tischen. Nach 8 wurden die artigen Kinder hereingerufen; da erhielt zunächst jeder ein sogenanntes Bummelgeschenk d. h. irgend eine Kleinig= feit, von paffenden Berfen begleitet, worin irgend eine Schwäche von ihm mitgenommen war. Mir hatten die schlechten Menschen als eifrigen Staatswiffenschaftler einen & aus Pfefferkuchen machen laffen; um die schändliche Bosheit diefes Geschenks au ermeffen, muß ich Guch fagen, daß diefer Verfaffungs= paragraph der § 11 war, der im alten Jenenser Kommentbuch

also lautet: "Es wird weiter gekneipt." Als jeder in dieser Beise sein verdientes Teil erhalten, begann die eigentliche Bescherung. Ich war in der That gang beschämt, denn von allen Unwesenden waren mir Geschenke gemacht worden, ich war von allen der am reichlichsten Bedachte. So glücklich mich der Gedanke macht, in so furzer Zeit den Leuten lieb geworden zu sein, so unbehaglich ift mir doch das Gefühl, daß ich mich unmöglich gegen alle revanchieren fonnte; zum Glück benfen die guten Jungen nicht daran. — Der Abend war wirklich prächtig, man sah so recht, wie von Herzen die Leute einander lieb haben. Leider fehlte das unentbehrliche Weihnachtsgebäck, ber Stollen, den man hier gar nicht oder vielmehr nur in einer winzigen Ausartung fennt, die den ehrwürdigen Namen gar nicht verdient. Nach der Bescherung schlich ich mich auf ein Stündchen nach Hause. Es war eine helle stille Schneenacht, gang zu stiller Rückerinnerung auffordernd; in den entlaubten Alleen des Hofgartens herrschte festliches Schweigen, aber nur in wenigen reichen Häusern brannten Weihnachts= bäume; der arme Bürger, der sich von seinen Ginmietern nährt, hat dazu Wochentags feine Zeit, er thut es am Abend des ersten Feiertags; gerade dieser Mangel des frohen Familienlebens weckt die Sehnsucht nach den glücklichen Beihnachtsabenden der Heimat um jo lebendiger. So habe ich denn in meiner stillen Stube mich lange mit Guch unterhalten und Euch meine innigften geschwifterlichen und findlichen Gruße gesendet, wußte ich doch, daß hundert Meilen entfernt edle Herzen sich meiner froh erinnerten. Dann ging ich wieder hinaus zu meinen Freunden und rieb dort mit meiner Familie (d. h. mit meinem Leibfuchs und meinen Hausknochen in Hotel Raeth) einen fräftigen Salamander auf das Wohl unserer Lieben in der Ferne."

Eine große Freude war es ihm, als das neue Jahr die Nachricht von der Erwerbung des Kriegshafens am Jahdes busen durch Preußen brachte. "Endlich einmal ein fräftiger, entschiedener Schritt Preußens, endlich einmal ein Versuch, die alte Schmach auszulöschen, welche die erste seefahrende

Nation der Welt dem Meere entfremdet hat. Gott gebe, daß diese kecke That, über die sich jedes gute deutsche Herz freuen muß, segensreiche Folgen habe." Er bearbeitete gerade damals Stoffe aus der Geschichte der Sanse poetisch und hatte seine helle Freude daran. "Klingt es uns doch wie ein Märchen, daß Jahrhunderte hindurch die Dänenkönige, nachdem ihre Angriffe auf die Banje fehlgeschlagen, sich von dem deutschen Städtebunde in ihrer Burde bestätigen laffen mußten. Dahin — jo schließt er — hat es die flache Aufklärungssucht bes letten Sahrhunderts, die fein "Bolt" fannte, gebracht, daß wir den schönsten Teil unserer Geschichte vergessen haben." Die orientalische Frage interessierte ihn nur wenig, gegen Kaiser Nitolaus hatte er eine instinktive Abneigung; die Politik Englands und Frankreichs erschien ihm feige und hinterliftig. Tausendmal mehr interessierten ihn die damaligen inneren deutschen Angelegenheiten, wie etwa die preußische Grundsteuerfrage, über die er mit Verthes eingehend hatte reden können. Alber es ift für Treitschfes hiftorisch-politischen Scharfblick doch sehr bezeichnend, daß, als er das Buch von Beaumont-Baffy über die orientalische Frage las, das gang im ruffischen Sinne geschrieben ift, ihm sofort aus dem im Unhang gedruckten Text des Friedensinstrumentes von Kutschut-Rainardschi klar wurde, wie haltlos Ruglands Unsprüche auf das Batronat über sämt= liche griechischen Christen ber Türkei waren. Gine Wahrheit, die bekanntlich erft Bernhardi in seiner Geschichte Rußlands öffentlich ausgesprochen hat. Sehr lebhaft beteiligte er fich an dem Blan, aus der Studentenschaft ein allgemeines ftehendes Chrengericht zu wählen, das der roben Form der studentischen Kontrahage ein Ende machen follte. Bu feinem Rummer und gu seiner Entruftung scheiterte das gange Unternehmen am Wider= stande der Korps.

Der Bater war von Heinrichs Treiben nach allen Richstungen hin befriedigt, wenn er ihm auch die ketzerischen Bemerskungen über den Zaren verwies, der nun einmal in militärischen Kreisen und an den Höfen für "einen der herrlichsten Herrscher" galt, die es je gegeben. Was ihm Sorge machte, war die Sistorische Bibliothet. Bb. I.

fortschreitende Verschlimmerung von Heinrichs Gehör. felbst bitte Gott - fo schrieb er bem Sohne - nicht mehr, wie ich sonst so innig gethan, um Deine Wiederherstellung, benn leiber mußte ich bie Hoffnung barauf aufgeben, um fo andachtiger aber in jedem Gebete um Kraft für Dich, bas Dir aufgetragene Ubel zu tragen und Dich bennoch zu einem tüchtigen, der Menschheit nüglichen Manne zu machen. wird es thun!" Um nichts zu verjäumen, gab er bem Sohne die Mittel zu einer Reise nach Heidelberg, um den berühmten Ohrenarzt Dr. Chelius zu konfultieren, was freilich nur ben einen Erfolg hatte, daß Heinrich fich einer neuen schmerzhaften und völlig wirkungelosen Kur unterzog, die ihn einige Wochen lang arg peinigte, bis er nach Rücksprache mit dem Bater sich entschloß, fie aufzugeben. Mit den Studienplänen des Sohnes war der General ganz einverstanden, er hatte den auch von Beinrich nicht zurückgewiesenen Blan, daß er nach Beendigung ber Studien in eines der jachfischen Ministerien treten folle, um etwa unter Engels Leitung statistisch zu arbeiten. in diesen Fragen trat er stets nur als Berater auf, ohne den Unspruch auf endgiltige Regelung ber Lebenspläne bes Sohnes zu erheben. Er fah in ihm bereits den Mann, dem ein Recht zusteht, in den Hauptfragen des Lebens selbst die Entscheidung zu treffen, und hatte volles Vertrauen zu der Bewiffenhaftig. feit, mit der Heinrich seine Entschlüffe vorher erwog.

Nach einem schweren Abschied von den Freunden nahm Treitschke zu Ostern 1854 seinen Weg nach Tübingen. Er machte einen Umweg über Heidelberg und Freiburg, um einer Aufforderung seiner Freunde, der Brüder Nokk, nachzukommen, bei denen er acht schwarzwald mit ihnen und Oppenheim, eine nach der harten Arbeit des Semesters und den ärztlichen Duälereien der letzten Wochen unerläßliche Erholungsreise; sie mutete ihn an "wie ein frisches Lied voll Jugend und Wanderslust", und er hat in farbenprächtigen Schilderungen den Eltern und Geschwistern davon berichtet. Auch in Straßburg ist er damals einige Stunden gewesen. "Wir gingen als einsache

Spaziergänger unangesochten hinüber, sahen den Münster und ärgerten uns nach Kräften über die roten Hosen, die französsischen Schilder an den Läden, worin man kein französisches Wort spricht, und über die langweilige Stadt. Nur die Partieen an den Kanälen haben etwas Originelles." Ende April traf er in Tübingen ein: "ein so schmutziges, winkliges und holpriges Nest, wie ich wirklich noch nicht mein Lebtag gesehen." Dippoldiswalde sei im Vergleich dazu die reine Residenzstadt.

In Tübingen ist Treitschke bis Anfang September geblieben, und obgleich über diese Zeit in seinen Briefen ein sehr anziehendes und reiches Material vorliegt, das, wenn einst diese Briefe veröffentlicht werden, wohl auf niemanden seinen Reiz versehlen wird, läßt sich rasch darüber hinweggehen. Es war im wesentlichen eine Zeit stiller und einsamer Arbeit, denn wenn auch Treitschke mit vier Frankonen in einem Hause wohnte und in Tübingen im ganzen sünfzehn Norddeutsche studierten, fand er doch unter ihnen niemanden, zu dem es ihn hingezogen hätte. Erst allmählich lebten sie sich mit einsander ein.

Auch fonft waren die äußeren Berhältniffe feines Lebens oft niederdrückend. Er hatte, wie es in einem Briefe an feinen Freund R. Martin heißt, eine "unbändige Sehnsucht" nach Bonn zu befämpfen, und vollends als ihm die dringende Aufforderung fam, doch ja nicht den Sommerkommers der Frankonia zu versäumen, ward ihm das Herz schwer. "Stell nich auf den Ropf, ich kanns doch nicht. Den Doktor für einige Zeit an ben Nagel zu ftecken, dazu ware ich, zu meiner Schande feis gesagt, leichtsinnig genug. Aber — bas Geld! — D Madame Schraube, wie foll das werden. Ich nähre mich nur von Schwarzbrot, das hier nicht aus Korn, jondern aus Rartoffelschalen gebacken wird, bei feierlichen Gelegenheiten füge ich jogar Butter hinzu. Bei diefer Diat fomme ich faum aus, die Folgerungen fanust Du Dir denken. Erspart mir die Borwürfe, ich muß mich mit dem dreifachen Banger der Gelbst= erhaltung (so sind doch wohl R.s goldene Worte?) wappnen . . . "

Man sieht, der humor ging ihm darüber nicht verloren, aber drückend waren diese Verhältnisse doch. Mit den schwäbischen Studenten, über deren fraffen württembergischen Bartikularismus ihm stets aufs Neue ironische Bemerkungen auf die Lippen traten, war an eine Anknüpfung nicht zu denken. Diese "Reutlinger", Göppinger oder Trochtelfinger betrachteten jeden Nordbeutschen mit Mißtrauen, und vollends wenn die Rede auf Breußen kam, war des Schmähens kein Ende. Da zudem sein Gehör sich dem neuen Dialeft schwer anpassen wollte, gab er den Gedanken schließlich gang auf, in diesen Rreisen Umgang zu finden. Mit den Professoren, namentlich mit Fallati, den er sehr hoch schätzte und der ihm als Oberbibliothekar sich fehr gefällig erwies, und mit Bolt, deffen Colleg er zwar gar nicht verstehen konnte, deffen praktische Erläuterungen über Technologie aber mit Exfursionen verbunden waren, die lebendige Anschauung boten, war er recht zufrieden, zu einem personlichen Verhältnis gelangte er jedoch nicht. Um so mehr inter= effierte ihn der Ginblick in die wirtschaftlichen, politischen und ständischen Verhältniffe Württembergs, den er bei mehrfachen ziemlich weit ausgedehnten Extursionen, die ihn zum Sohenkollern und nach Donaueschingen führten, zu gewinnen wußte.

Anfang August unternahm er eine "Spriße" in die Pfalz. "Das ist ein wahrhaft adlig Land, wo die Urmacht der Natur sich selber Zwingdurgen gebaut hat auf den waldigen Bergen. Du weißt wohl (so schreibt er an Nokk), wie dort fast auf jedem Gipfel der rote Sandstein in phantastischen Mauergestalten durchbricht. Ich stand auf der Madenburg abends, als gerade ein Wetter sich verzog und dies Gewölk zerrissen um die Felsen flatterte; es war herrlich, wie das graue Knechtsgeschlecht der Wolken sich an die herrischen Burgen herandrängte, zurücksloh und zerstob — und dann der Blick in die weite Sbene, dieses gottgesegnete Land, das prächtige Bolk so lebhaft und heiter, in rechtem Gegensatz zu den langsamen, oft grüblerischen Schwaben."

Die Kunst zu sehen war ihm schon damals in hohem Grade eigen, und man wird immer wieder überrascht durch die Schärfe

und durch das Treffende seiner Beobachtungen. Das schwäbische Bolt gesiel ihm wohl, aber er war entset über die in alle Lebensverhältnisse eingreisende bevormundende und beschränkende Art der württembergischen Regierung, die den Bauern sogar das Tanzen auf einen Tag in der Woche beschränkte und durch thörichte Berbote seden Verkehr lähmte. Der Unsegen der Kleinstaaterei trat ihm hier wieder so recht greisbar vor Augen, und er konnte sich selbst dem Vater gegenüber nicht enthalten, darüber recht bittere Vetrachtungen anzustellen.

Die wiffenschaftliche Arbeit beschränkte sich ihm natur= gemäß auf das Nacharbeiten der Hefte in gewohnter grundlicher Art, wobei ihm ein Fallatisches Heft besonders anregend wurde. Daneben las er Bischers Afthetif, über beren gesunden Realismus er sich freute, deren Lektüre ihm aber im übrigen "eine wahre Pferdearbeit" war. Das Übermaß der philo= jophischen Kunftausdrücke mache oft den Gindruck, als höre man malanisch oder bengalisch reden. Weit mehr bedeuteten ihm die eben damals erschienenen "Grundlagen der National= ökonomie" seines Leipziger Lehrers Roscher. "Das ist ein wirklich herrliches Buch, von dem ich bestimmt voraussage, daß es in der Geschichte der Staatswiffenschaften einen unvergänglichen Blat einnehmen wird. Wie jedes bedeutende Werk macht es auf den Anfänger einen ebenso jehr begeifternden als beschämenden Eindruck. Es macht mir große Freude, daß mir der Gedankengang des Buches im ganzen vollständig bekannt war, weil ich Roschers Borlefungen mit Gifer gefolgt bin. Aber es schlägt fehr nieder, wenn man aus den literarischen Nachweisungen sieht, auf wie dornigem Pfade, durch mas für raftloje Arbeit jene Bahrheiten gewonnen find, die wir Schüler jo leicht und bequem aus dem Munde des Lehrers entgegen= nehmen. Immerhin. Es ist ein schönes altes Wort, daß der Unfang jeder Erfenntnis die grundlichste Beschämung über unser Nichtwissen bildet; ich will hoffen, daß sich das auch an mir bewahrheitet." Diese Einsicht hat bei Treitsichke auch dahin gewirft, daß er das Thema, das er sich ursprünglich für seine Dottordiffertation gesett hatte, fallen ließ, um gu

einer leichteren Aufgabe zu greifen. Sein erfter Plan mar bahin gegangen, darzustellen, "wie fich die Begriffe vom Staat und von der Volkswirtschaft in der Theorie und Braris im 16. Jahrhundert in Dentschland gestaltet haben", und fein Wunsch ware gewesen, zu zeigen, wie die weitere Entwicklung dieser Begriffe sich bis zur Gegenwart fortsette. Daß diese weitere Ausführung über den Rahmen einer Doktorichrift hinausging, wurde ihm gleich anfangs flar, aber ichon nach zwei Monaten jah er ein, daß das Thema überhaupt zu groß war. Er wollte die Arbeit, die ihn höchlichst interessierte, nicht gang aufgeben, sondern dachte fpater, darauf wieder guruckzukommen, wenn er einmal das wenig bebaute Feld einer Geschichte der Staatswiffenschaften in Angriff nehme. Für die Doftordiffertation wählte er die Kontroverse über die Broduftivität der Arbeit, ein gewiß auch nicht leichtes Thema, wofür er aber nicht ein jo ungeheueres Material an Quellen zu erledigen brauchte. Auch ift er überraschend schnell zu einem Abschluß gelangt, zwar nicht in Tübingen, wie er beabsichtigt hatte, sondern in Freiburg, wohin er Aufang September überfiedelte, als die Tübinger Universitätsbibliothek geschlossen wurde. Er wollte später wieder nach Tübingen zurücktehren und trot der wenig erquicklichen äußeren Berhältnisse dort noch ein lettes Semester ruhig arbeiten. Freiburg jog ihn besonders der Berkehr mit den Brüdern Nott an, in deren schöner Hänslichkeit er sich selbst wie guhause fühlte. Hier hat es ihm denn auch während der zwei Monate, die er in Freiburg verbrachte, ganz vortrefflich gefallen. Mit seinem Gehör ging es, seit er die Cheliussche Kur aufgegeben hatte, wieder etwas beffer. Aber ber Gedanke, daß die Zeit doch einmal fommen fonne, da sich die Welt der Tone vor ihm gang in Nacht verschließe, war ihm doch schon vor die Seele getreten, und dann bedurfte er feines vollen Mutes, um sich aufrechtzuerhalten und nicht zu verzagen. rief sich dann wohl, wie er es auch in seinem letten Lebens= jahre that, das Vergisische "tu ne cede malis!" ins Gedächtnie und hielt den Kopf hoch, trotz allem. Gegen Ende September war er glücklich mit seiner Dissertation sertig, dann folgte die lästige Übersetzung ins Lateinische, die nun einsmal nicht zu umgehen war, obgleich sich der moderne Stoff dagegen sträubte und er sich wohl hie und da mit Komponierung neulateinischer Wörter helsen mußte — so wurde in der vita aus dem Divisionsgeneral ein "regis Saxonici vigiliarum praesectus" — er war herzlich froh, als er sein Manuskript der Universität Leipzig zuschicken konnte. Danach hat er sür sich weiter gearbeitet und seinen Freunden täglich Vorträge über Nationalökonomie gehalten, die erste Prode seiner Dozentensbefähigung, die zu allseitiger Zusriedenheit aussiel, da ihm das Reden leicht wurde und der Stoff ihm völlig parat war. Das gab ihm Mut und Freudigkeit. Wenn er den Winter über sleißig sei, so meinte er, könne er das solgende Jahr sichon zum Ausarbeiten von Kollegienheften benuzen, und Dstern ums Jahr wolle er sich dann habilitieren.

Volle zwei Monate, bei schönftem flarem Berbstwetter, das Kaiferftuhl und Strafburger Münfter deutlich erkennen ließ, gingen ihm fo hin; die Freiburger Idylle wurde noch durch einen Besuch Oppenheims und gelegentlich durch furze Ausflüge verschönt — Ende Oftober sollte das alles sein Ende nehmen und die Tübinger Bibliothet wieder in ihre Rechte treten. Da fiel ihm ein Beidelberger Leftionstatalog in die Hände, aus dem er fah, daß Dr. Kießelbach Geschichte der politischen Öfonomie und deutsche Wirtschaftsgeschichte lesen werde, also gerade die beiden Fächer, die ihm "am meisten fehlten und überhaupt am meiften im Argen lagen". Gin rascher Entschluß, den das Zureden seines Freundes Wilhelm Nott nicht unwesentlich förderte, brachte ihn jo nach Beibelberg, und Riegelbach nahm fich feiner wirflich aufs Freund= lichste an. Es war ein noch junger Mann, der Reisen in allen Weltteilen, jumal in Sudamerifa, gemacht und felbst lange auf dem Kontor gearbeitet hatte, also Theorie und Braxis glücklich verband. Er fühlte sich sichtlich geschmeichelt, daß jemand seinetwegen nach Heidelberg gekommen war, aber die angefündigten Kollegia las er nicht, weil er mit literarischen Arbeiten beschäftigt war. Für Treitschke war das insofern kein Nachteil, als Rießelbach ihm genau alles angab, was er zum Selbstftudium brauchte. "Das ist das erste Mal in meiner Studienzeit" - fchrieb er - "daß ich vom lebendigen Wort des Lehrers etwas habe. Denn die Tübinger Professoren, so freundlich sie auch waren, beschränkten sich boch nur auf gewöhnliche Söflichkeit und Fallati auf die Erleichterung der Bibliothetbenutung. Ich bin darin fehr genugfam geworden und fage jett aus voller Seele: Gott fei Danf! Es wird mir immer klarer, wie schwer mir mein Leiden im Studium geschadet hat. Wer auch nur eine Universität besucht hat, hat doch von einem einzigen Kolleg hundertmal mehr, als ich aus allen Büchern und Heften. Und was das Schlimmfte ift, das einfiedlerische Studieren macht mir die praftische Seite des Studiums ungemein schwer: die Methode akademischen Vortrags fann ich nur dunkel ahnen, da ich nie einen gehört habe, und was die Anforderungen find, die man in einem Examen stellt, davon weiß ich schlechthin nichts."

Treitschke hatte gehofft, daß er sich die Immatrikulation werde ersparen können, aber es zeigte sich, daß er noch zu jung war, um als Hospitant an der Universität Aufnahme zu finden, und schließlich war das ein Glück für ihn, da er bald in läftige Händel geriet, die von der akademischen Obrigkeit milder angesaßt wurden, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Er hatte nämlich auch in Heidelberg einen Kreis von Frankonen vorgefunden, mit dem er lebte, darunter zwei ältere Studenten, die Mediziner von Frankins und Schelske, zwei grundverschiedene Naturen, die aber beide bald in ein inniges Freundschaftsverhältnis zu ihm traten, und den ihm sehr sympathischen Juristen Rudolf Martin. Die übrigen waren meist jüngere Leute, mit denen der Verkehr für ihn wenig ausgiebig war. Nun überwog in Heidelberg durchaus das Element der Korpsburschen, und seine Abneigung gegen diese Form des studentischen Lebens wurde noch gesteigert, als er schon in den ersten Tagen durch den Besuch eines ihm ganz fremden Saros Borussen überrascht wurde, der darauf hinzielte, ihn als

Abligen zum Eintritt unter biese Herren "aus guter Familie" ju bewegen. Diese Art, den Wert der Rommilitonen ju schäten, fam ihm unfäglich klein und lächerlich vor, und er lehnte entschieden ab. Auch war gegen Ende November die erfreuliche Nachricht eingetroffen, daß seine Differtation in jeder Hinsicht befriedigt habe, und bald war er auch im Besitze bes vom 20. November 1854 datierten Doktordiploms. Um so geringer war seine Reigung, an einem Treiben teilzunehmen, das nur ju häufig in Raufereien auszuarten pflegte. Bisher hatte er, bem nichts ferner lag, als andere zu beleidigen, auch nie einen Ronflitt auszufechten gehabt. Sest aber fam es in nur furzen Zwischenräumen zu zwei höchft ärgerlichen Kontrahagen. Das erfte Mal war er beim Nachhausegehen von einer Schar Bandalen umringt worden, von denen der eine ihn gröblich beleidigte. Treitschfe forderte auf Bistolen, aber am Borabende des Duells wurde es, wie er glaubte, von den Bandalen angezeigt, und er wie fein Wegner mußten vor dem Universitäts= gericht auf Chrenwort versprechen, sich nicht zu schlagen. Gine Albbitte vor Amt und später auch privatim erledigte die ihm höchst ärgerliche Angelegenheit. Weil er aber nach jener Bandalenaffaire auf ber Straße mit einem Freunde gefungen hatte: "Stoßt an, fühne That lebe!" mußte er sich einen Tag Arrest gefallen lassen. Er hoffte nun vor weiteren Überfällen gesichert zu sein. Im Januar 1855 fam es einem zweiten Zusammenftoß. Treitschfe war abends auf bem Beimwege begriffen und hatte in der Hauptstraße einen Freund getroffen, mit dem er fich unterhielt, als ein Saufe Boruffen, an ihrer Spite ein Herr von Z., sie umringte und Bemertungen über ihr Gespräch machte. Als Treitschke fragte, was man von ihm wolle, wurde ihm ein "dummer Junge" an den Kopf geworfen, und als er bemertte, fie follten nicht glauben, daß ein gebildeter Mensch solche findische Beleidigungen berücksichtigen würde, folgte ein Wortwechsel, der mit einer Forderung Treitschkes auf Biftolen endete. Es hatte ihn namentlich emport, daß 3. ihm unter anderem vorwarf, er stelle sich nur taub. Das Duell tam dann auch wirflich zustande, aber jum Glück

schoffen beide Parten ohne Erfolg. 3. muß aber nachher unvorsichtig gewesen sein, - kurz, es ward angezeigt, daß er kon= trahiert habe und wahrscheinlich schon losgegangen sei. "Da 3. sein Chrenwort für das Gegenteil nicht geben konnte, fo ward er als überführt betrachtet — und mußte alles gestehen. So bin ich benn wegen wiederholter Forderung zu acht Tagen Rarzer verurteilt, während er, tropdem daß er mich gröblich beleidigt und die vorgeschlagene Deprefation verworfen hatte, straflos bleibt, weil er gefordert worden ift. Ich kann gegen dies allerdings jonderbare Urteil nicht einmal an den Senat appellieren, weil ich noch Gott danken muß, daß man den Vollzug des Duells ganz ignoriert hat. So geschieht benn also die Fronie des Schickfals, daß ich als Doktor, wo ich nur noch dem Namen nach Student bin, jum erstenmal ins Rarger komme und Muße habe, eine Woche lang über die Gesetze nachzudenten, welche uns bestrafen, wenn wir uns unserer Saut und Chre wehren. Ich erfahre an mir die Bestätigung der alten Bahrheit, daß, wenn man nur selten die Gesetze übertritt. man sicher sein kann, bei jeder Übertretung entdeckt zu werden. Beklagen fann ich mich ebensowenig als mir Borwürse machen: ich habe von vornherein mit dem Bewußtsein gehandelt, daß ich moralisch verpflichtet war, in diesem Kalle die Gesetz zu übertreten."

Treitschfe hat sich diesen ärgerlichen Vorsall sehr zu Herzen gehen lassen und auch förperlich darunter gelitten. Er hatte eben eine Verstauchung des Fußes glücklich überwunden, die ihn einige Wochen ans Zimmer sesselte, was für ihn, der viel Vewegung brauchte, nicht nur lästig, sondern dirett schädlich war. Jest verschaffte er sich daher ein ärztliches Zeugnis, insfolgedessen er täglich eine Stunde ausgehen durste, aber der Arzt, der ihn sorgfältig untersuchte, gab ihm die ernste Verssicherung, daß er viel Anlage zu Unterseidskrankheiten hätte. Der Ausenthalt im Karzer wurde ihm, obgleich er zene Spaziersgänge regelmäßig gegen den Protest des gutmütigen Karzerswärters auf drei Stunden ausdehnte, beinahe unerträglich; ihn drückte das Gefühl der versorenen Freiheit. Aber die Teilnahme

seiner Freunde von nah und fern tröstete ihn, und es war ein förmlicher Triumphzug, als endlich die Erlösungöstunde kam und er nach altem Burschenbrauche das braun-weiß-schwarze Band aulegte, dessen Farben bedeuten: Bier, Unschuld, Nache!

Noch schwerer sast fiel es ihm, daß er damals dem Vater ein Defizit von 170 Athler. beichten mußte. Diese Schulden gingen auf seine drei ersten Bonner Semester zurück; er hatte, als er nach Leipzig kam, dem Vater davon auch gesagt, aber damals hinzufügen können, daß die Summe abgezahlt sei. Das war ganz richtig gewesen, aber troß aller Sparsamkeit hatte er mit dem durch die Abzahlung geminderten Wechsel nicht gelangt, und so waren allmählich die Schulden weiter angewachsen. Der Vater war, wie immer, gütig und glich das Defizit aus, so daß Heinrich, den diese Dinge innerlich sehr gequält hatten, nun wieder frei aufatmen konnte.

Treitschke ift in Seidelberg schr fleißig gewesen. Nächst den Arbeiten an den nicht gehaltenen Vorlejungen von Rießelbach, mit dem er nach wie vor in guten Beziehungen blieb, obgleich ihn die ganze Persönlichkeit nur wenig anzog, erledigte er auch das Verwaltungsrecht von Mohl und die Handelslehre von Rau. Der Schwerpunkt fiel jedoch wohl auf bas Studium von Ricardo und Nebenius, deren "abstrakt mathematisch gehaltene Darstellungen" ihm zwar viel Mühe und Arbeit brachten, seinen Gesichtstreis dafür auch um so mehr erweiterten. Die Historie trat babei fast gang in ben Hintergrund. Mur soweit fie seinen poetischen Arbeiten diente, hat er sie damals herangezogen, und das galt ihm als Erholung, nicht als Arbeit. Er war gerade damals mit dem Durchseilen seiner Bedichte beschäftigt und fand große Freude baran, den ganzen Gedankengang, der ihm beim Produzieren selbst vorgeschwebt hatte, zu wiederholen. "Und selbst das Nachdenken über eine einfache Redewendung ist mir ein heiteres Gedankenspiel, wobei sich die Bewunderung vor dem Reichtum unserer Sprache und unserer ganzen Bildung auf das Lebendigste geltend macht." Auch war ihm die Zuversicht durch einen Brief von Robert Prut gewachsen, der damals noch in Halle war und dem er einige Gedichte mit der Bitte

um sein Urteil geschickt hatte. Prut hatte ihn lange auf eine Antwort warten lassen, weil, wie er schrieb, ihn ähnliche Anfragen fortwährend heimsuchten. Umsomehr freute sich Treitschke über sein günftiges Urteil. "Ich glaube in der That, etwas auf Bruts Meinung geben zu dürfen; denn er ift notorisch ein grober Mann, ber feine Soflichfeit fennt; und bann find die Fehler, welche er mir vorwirft, so gang diejenigen, welcher ich mir selber bewußt bin, daß ich auch annehmen kann, er werde die Vorzüge ebenso richtig erkennen. Er prophezeit mir bei dem richtigen Fleiße in Ginzelheiten eine schöne poetische Bukunft. Ich bin nicht gesonnen, meinen Beruf mir durch das Urteil eines Dritten, und sei er noch jo fompetent, aufdringen oder rauben zu lassen, aber daß mich dieser Brief sehr erfreut, wirst Du natürlich finden. Noch erfreulicher war mir aber die Vergleichung des Manuftripts, welches ich im Mai (also fast vor einem Jahr, denn der Brief, dem wir diese Stelle entnehmen, datiert vom März 1855) an Prut geschickt hatte, mit seiner jetigen Gestalt. Da sah ich allerdings einen offenbaren Fortschritt, und das ift wohl das glücklichste Bewußtsein, das ein Mensch haben fann."

Es waren vornehmlich die hanfischen Stoffe, die ihn beschäftigten, und er meinte damals, daß fein Talent wohl mehr ein episches als ein lyrisches sei. Aber ber Gedanke, daß sein eigentlicher Beruf doch die Dichtkunft fei, begann ihm immer häufiger vor die Seele zu treten, er fagte fich, daß er eine Entscheidung treffen muffe. Run war gerade um diese Zeit an ihn durch einen Befannten, den Göttinger Privatdozenten Dr. Negidi, die Aufforderung gelangt, so bald als möglich nach Göttingen zu fommen und sich bort zu habilitieren, ba der Ordinarius für Nationalöfonomie Professor Sanffen es schmerzlich empfinde, daß außer ihm niemand das Fach ver= trete und daher dringend die Habilitation eines jungen Belehrten wünsche, der Encyklopädie, Finanzwissenschaften und verwandte Fächer vertreten fonne. Er wolle sich anheischig machen, für das Fortkommen eines solchen Dozenten nach Rräften zu forgen.

Wenn nun auch Treitschke ben Gedanken an eine sofortige Habilitation entschieden zurückwies, jo freute ihn boch die Aussicht für die Zukunft, und fein Plan ging nun dahin, fich in Dresden ein Sahr lang fleißig auf feine Borlejungen vorzubereiten und etwa zu Dftern übers Sahr nach Göttingen zu geben. Denn mit Beibelberg und mit bem Studentenleben bachte er jett endgiltig abzuschließen. "Freilich kann ich nicht leugnen, der Abschied von Beidelberg und von dem ungebundenen Leben geht mir fehr nahe. Ift mir boch biefes lette Semefter, obgleich es an Unannehmlichfeiten nicht arm war, eine sehr liebe Erinnerung. Was mir immer ber Sauptmagftab für ein glückliches Leben war, der Umgang mit braven und befähigten Menschen, das ift mir in diesem Winter in reichem Maße zuteil geworden. Wenn ich die Zahl meiner Befannten im gangen überblicke und finde, daß Beiftesfähigkeiten ziemlich sparfam verteilt sind, jo kann ich nicht dankbar genug fein für dieje Bunft des Schickfals, das mich schon oft und unerwartet mit Menschen zusammenführte, deren Geift und Charafter ich hoch schäten mußte."

Er hatte sich vor seiner Abreise etwas mehr Muße gesönnt. "Ich weiß nicht," schreibt er rückschauend an Nokk, "ob nur die entbehrende Rückerinnerung idealisiert — aber es kommt mir vor, als hätte ich in jenen letzten leichtsinnigen Tagen noch einmal den letzten Rausch des Burschenlebens gesnossen. Ich denke mit ungewöhnlicher Freude an den Winterzuräck."

Aber nun gab es kein Berweilen mehr. Am 3. März erhielt er seine Exmatrikel, dieses mal mit dem Bermerk, daß er wegen nächtlicher Ruhestörung mit einem Berweise und wegen wiederholter Pistolenforderung mit acht Tagen Karzer bestraft sei. Am 15. März 1855 traf er in Dresden ein. Die Studentenjahre hatten ihren Abschluß gefunden.

## Fünftes Kapitel.

## Die Krisis.

Heinrich von Treitschke war zwanzigeinhalb Jahr alt, als er nach absolviertem Studium, ein junger Doftor, bas Elternhaus wiedersah. Hier war inzwischen doch manche Beränderung eingetreten. Die Schwestern waren nunmehr beide erwachsen, und auch die jüngere, Josephe, schon bei Hofe vorgestellt; aus dem kleinen Rainer war ein lebhafter zehn= jähriger Anabe geworden; der Bater, dem der Tod König Friedrich Augusts jehr nahe gegangen war, hatte auch an König Johann einen Gönner gefunden und war von diesem schon Ende 1854 zum Gouverneur von Dresden ernannt worden. hatte die für Heinrich sehr angenchme Folge, daß die Eltern die etwas beschränkten Räumlichkeiten ihrer bisherigen Wohnung auf dem unteren Kreuzwege Mr 3 aufgaben und ein schönes Quartier in der Königstraße Nr. 2 bezogen. Damit war die Möglichkeit gefunden, Heinrich ein eigenes Zimmer anzuweisen, während er sich in früheren Jahren zwar während der Sommerferien im Gartenhause recht behaglich fühlte, im Winter aber fein ausreichendes Unterkommen hatte erhalten fonnen. Der Umzug wurde gleich nach seiner Rücksehr am 10. April vollzogen.

Die größte Veränderung aber war doch in ihm selbst vorgegangen. Er kehrte troth seiner Jugend als ein Mann heim, dessen Gedankenwelt im Großen und Ganzen sich bereits in einem Kreise fester Überzeugungen bewegte, die er sich in redlicher Arbeit erworben hatte. Auch äußerlich machte er den Eindruck eines Mannes, nicht eines Jünglings. Die stark geschnittenen Züge hatten sich zu schönem Sbenmaß entwickelt. Unter der mächtigen Stirn funkelten die für gewöhnlich mild und gutmütig, aber wenn er sprach leidenschaftlich und seurig blickenden braunen Augen. Ein kräftiger schwarzer Schnurrbart deckte die Oberlippe, während die starke Unterlippe und das energische Kinn gesunde Sinnlichseit und entschlossischen

Willen anzeigten. 1) Er war hochgewachsen, eher schlank als breitschulterig, in den Bewegungen rasch und feurig. Mit seinem Gehör stand es recht schlecht, wenn auch besser als in den bojen Tübinger Tagen. Man mußte fehr laut sprechen, um ihm verständlich zu werden, und schon damals haben Bleiîtift und Pavier aushelfen muffen, wenn es galt, einem allaemeinen Gespräch ober einem allzuschwachen Organ zu folgen. Ms Resultat seiner Studien brachte er eine weit angelegte vielseitige und gründliche Bildung mit. Reben dem Gebiet ber Staatswiffenschaften, Nationalöfonomie und Jurisprudenz, Die doch sein eigentliches Keld waren, sind ihm Geschichte, Philojophie und Literatur die Lieblingsstudien gewesen, und in gewissem Sinne muß er in all diesen Wissenszweigen als Autodidaft gelten. Hatte er doch, wie er selbst einmal flagt, seit er die Prima der Kreuzschule verlassen, nie einen Lehrer gehabt. Er hatte auf beschwerlichen Umwegen sich das erwerben muffen, was jedem anderen Studenten beguem zugetragen wird, und es war daher nur natürlich, daß er an den mühsam er= rungenen Überzeugungen mit Bähigkeit festhielt. Es war feineswegs leicht, ihn zu anderen Ansichten zu befehren. Im Umgang mit Menschen war er beguem; immer eher geneigt das Beste anzunehmen, als mißtrauisch zu sein, ein hingebender treuer Freund, aber abweisend, wo er niedrige und egoistische Gefinnung zu erkennen meinte, immer noch leidenschaftlich und heftig, wenn er auch gelernt hatte, sich zu beherrschen. In politischer Hinsicht waren ihm die Ideale feiner Anabenjahre geblieben, aber er hatte sie vertieft und erweitert. Er bachte im allgemeinen durchaus monarchisch, aber er hatte feine Sympathien für die gegenwärtige Staatsordnung Deutschlands. Er war entschiedener Unitarier, und trot der sehr geringen Berehrung, die er dem Könige Friedrich Wilhelm IV. und der damaligen preußischen Regierung entgegentrug, völlig durchdrungen von der Überzeugung, daß die Zufunft Deutschlands

<sup>1)</sup> Nach einer Photographie aus dem Jahre 1858 und nach dem Kneipbilde der Frankonia.

davon abhänge, daß Preußen den Entichluß finde, die Führung in Deutschland an sich zu reißen, und wenn darüber auch ein Teil der bestehenden Bundesstaaten untergeben follte. Rleine Selbständigkeiten, wie er ihrer auf seinen Wanderungen fo viele fennen gelernt hatte, flogten ihm feinen Refpett ein. Er fonnte recht farkaftisch werden, wenn er von ihnen sprach, und wenn er eine Residenzstadt wie etwa Bückeburg erblickte, wirfte das auf ihn sehr niederschlagend. "Bewundert habe ich — schreibt er einmal dem Bater - in Buckeburg und Detmold, wie die Regierung aus Mangel an Beschäftigung ihre Phantasie anftrengt, das Militär jo buntscheckig und sonderbar als möglich zu fleiden, langft vergeffene Munzforten, als da find Gold= gulden und Mariengroschen aufrecht zu erhalten, endlich an allen Eden und Wegen Verbote und Warnungen auzuschlagen, deren Stil der Welt zeigen joll, daß der mittelalterliche Kurial= ftil doch noch nicht ausgestorben ift." Banz ähnlich urteilte er über das Württemberg von damals. Im übrigen war er liberal gesinnt, religiös wie politisch, in ersterer Hinficht sehr bulbsam, in der zweiten cher intolerant.

Während des Krimkrieges war er entschieden antirussisch gewesen, ohne jedoch — wie er ansangs gethan hatte — dauernd für die Westmächte Partei zu ergreisen, zugleich ein Gegner Österreichs, und gerade das setzte ihn in Widerspruch zu den politischen Überzeugungen des Vaters, obgleich man den General keineswegs damals als preußenseindlich bezeichnen konnte; aber Preußen schien ihm doch erst dann den rechten Weg zu gehen, wenn es Österreich zu Willen war. Der alte Herr liebte es jedoch überhaupt nicht, über Politik zu disputieren, und daher ging auch Heinrich den prinzipiellen Ausseinandersetzungen aus dem Wege.

Der Gedanke, daß Heinrich in einer der sächsischen Beshörden arbeiten solle, wurde bald aufgegeben, das war bei seinem mangelhaften Gehör absolut undurchführbar, und so blieb denn der andere Plan, daß er sich mit der Ausarbeitung von Kollegienheften und mit den Vorbereitungen zu einer Hasbilitationsschrift in Dresden beschäftigen solle, um dann, am

liebsten in Leipzig, eine akademische Thätigkeit zu suchen. Und das hat denn auch, neben dem mit Leidenschaft gepflegten Reiten, die Zeit des Dresdener Ausenthalts sast ganz ausgesüllt. Ein kurzer Besuch von Franzius und von einem der Tübinger Genossen, Böhm, brachte Abwechslung in das eintönige Leben. Im ganzen war er in wenig behaglicher Stimmung. Es zeigte sich bald, daß die Dresdener Bibliotheken nicht annähernd sein Bedürfnis decken konnten, auch hatte er, trotz aller Freude, die ihm der langentbehrte Genuß der Familiengemeinsichaft gewährte, doch das Berlangen, wieder ganz sein eigener Herr zu sein. Dazu kam, daß der Umgangskreis, in dem er sich in Dresden bewegen mußte, gerade für die Interessen, die ihn erfüllten, so gut wie gar nichts bot. Zwar mit dem Rektor Klee harmonierte er vortrefflich und er fand Freude daran, ihn zum Vertrauten seiner poetischen Arbeiten zu machen.

Er las die Dramen von Otto Ludwig und Hebbel, und es schien ihm jett wie ein kindischer Einfall, daß er, ohne Welt und Menschen zu kennen, sich schon in Leipzig an dramatische Produktion gewagt hatte. Für seine Wissenschaft aber konnte auch Klee ihm nur wenig nützen, und so reiste, je länger je mehr, der Entschluß, den Dresdener Ausenthalt abzukürzen und an einen Ort zu ziehen, der ihm eine große Bibliothek und eine ruhige Arbeitsatmosphäre bieten konnte.

"Allerdings — schreibt er seinem Freunde Martin — habe ich manche Freuden, die ich anderwärts vergeblich suchen möchte. Dawison als Shylock, die Beher als Ophelia zu hören (ober, wie ich leider sagen muß, nur zu sehen) oder an einem mondhellen Abend unter den Klängen einer Breethovenschen Symphonie auf der Brücken und Hängen einer Breethovenschen Widerschein erhellter Brücken und Hänger im klaren Elbspiegel zu bewundern oder am frühen Morgen auf mutigem Pferde durch den schweigenden Wald zu reiten — das sind alles ganz schöne Dinge. Aber die bloßen Darstellungen menschlicher Gesdanken sind nur ein halber Genuß, das einsame Träumen auf die Dauer höchst schädlich: ich will Menschen sehen und mit ihnen seben, mich in sie hineinseben und ihnen etwas sein,

das ift mir ein doppeltes Bedürfnis, weil ich wegen meines Leidens von einer bloßen Unterhaltung mit Freunden nicht einmal einen augenblicklichen Reiz habe." Was er an Bekannten in Dresden fand, ehemalige Schulkameraden, eine Menge Lieutenants, deren Unwissenheit über politische Verhältnisse für ihn ben Reiz der Komik hatte, Gutschmid, deffen Gelehrsamkeit ihm imponierte, "der aber in unergründlicher Prosa und in der Abneigung vor allen Gesprächen, die sich nicht auf historische ober philologische Details beziehen, seines Gleichen sucht", das reichte' nicht aus, ihm den Aufenthalt lieb zu machen. Endlich hatte er sich einer "unfinnigen" magnetischen Kur unterziehen muffen - bas ganze Leben in Dresden schien ihm eine Rette "zweckloser Philistereien" zu fein. Er verlangte nach einer anderen Umgebung, und so entschied er sich für Göttingen. Ende Oktober war er glücklich so weit, die Übersiedelung vollziehen zu können.

Treitschke ist anderthalb Jahre in Göttingen geblieben, und diese Zeit ist für sein späteres Leben von bestimmender Besteutung geworden. Unter schweren inneren Kämpfen entschied sich ihm hier die Frage, ob er sich ganz der dichterischen Laufsbahn hingeben oder seine Zukunft an eine Dozententhätigkeit setzen solle.

Die äußeren Erlebnisse in diesen Göttinger Tagen sind rasch erzählt.

Treitschke ist auch hier in seiner wissenschaftlichen Arbeit durchaus planvoll und mit zähem Fleiß vorgegangen. Es kam ihm darauf an, die Literatur für seine Habilitationsschrift durchzuarbeiten. Sie sollte eine Kritik der bisher geltenden Theorien über die Stellung der Gesellschaft im Staate geben. Er pflegte derartige vorbereitende Arbeiten stetst ungemein gründslich anzusassen. Das Fundament gab ihm Aristoteles Politik, dann solgten die römischen, mittelalterlichen und neueren deutschen Duellen, vor allem Macchiavelli und die ganze ungeheuere philosophische und staatsrechtliche Literatur, die zur Gegenwart sührte; es waren also zum Teil dieselben Schriften, die ihn schon in Tübingen beschäftigt hatten, als er sich noch

mit jenem weiteren Blan für seine Dottordiffertation trug. arbeitete mit verhältnismäßig wenig Erzerpten, denn die Saupt= laft hat ihm immer ein merkwürdig treues Gedächtnis getragen, das nicht nur den Inhalt des Gelesenen, sondern auch den Wortlaut genan festhielt. Dabei führte ihn seine ganze geiftige Ansage eigentlich stets über sein Thema hinaus, zu den allgemeinen Unschauungen, aus benen er sich seine Besamtauffassung aufzubauen pflegte. Gelegentliche Außerungen in feinen Briefen sind in dieser Hinsicht höchst charafteristisch. So schreibt er einmal in Anlag feiner Ariftotelesstudien: "Der Geift bes Altertums, feit der Schule vernachläffigt, macht feine alten Unsprüche wieder geltend. Da werden die tieffinnigsten Probleme, an denen unsere Gelehrten ihre Runftausdrücke verschwenden, durch eine unglaublich feine Menschenkenntnis auf die einfachste Weise gelöst. Herrlich ist der männliche rücksichtslose Ton, dem es gar nicht möglich scheint, als könne jemand gezwungen werben, anders zu reden als er denft. Selbst ber einseitige hellenische Idealismus, der alles, was wir materielle Intereffen nennen, Sklavenarbeit nennt, berührt ungemein wohlthuend in einer Zeit, wo einem jo viele weiß machen wollen, es gebe nichts Söheres als eben jene materiellen Interessen." Oder wenn er auf Macchiavelli zu sprechen kommt, bessen florentinische Geschichte er damals durcharbeitete, und bemerkt: "das ist sicher ein praktischer Staatsmann, mehr als irgend einer geeignet, den Wahn zu zerstören, als ob man die Welt reformieren könne mit Kanonen, die nur mit Rechts= und Wahrheits= ideen geladen find. Aber felbst die Politik dieses verschrieenen Verteidigers der frohen Gewalt erscheint mir noch sittlich der preußischen Gegenwart (März 1856) gegenüber. Er opfert Recht und Tugend einer großen Ibee, der Macht und Einheit jeines Volkes, was man von der Partei, die Prengen jest beherrscht, gewiß nicht fagen fann. Dieser Grundgedanke des Buches: der glühende Patriotismus und die Überzeugung, daß jelbst der drückenoste Despotismus willkommen sein muß, wenn er die Macht und Ginheit des Laterlandes gewährleistet diese Ideen sind es auch, die mich mit vielen verwerflichen und

entsetslichen Meinungen des großen Florentiners versöhnt haben." So schreibt er einmal, nach den vielen schlechten Büchern, die er lesen müsse, sei es ihm eine Erholung, sich an Stahls christlicher Staatslehre zu erquicken. "Die Darstellung ist so flar, der Scharssinn so glänzend, daß ich nur bedauern kann, wie so viel Talent verschwendet wird für die unsinnigste aller Staatslehren, die Vermischung von Theologie und Politik." Dann wieder kommt sein Humor zum Durchbruch, und er ersgött sich an der Vorstellung, was wohl geschehen würde, wenn die Bücher von Stahl und Feuerbach, die einträchtig neben einander auf seinem Schreibtische liegen, plötlich lebendig werden könnten.

Die Arbeit bes Stoffsammelns war ihm eben feine mechanische, sondern eine nach allen Seiten bin fördernde lebendige Thätigkeit, und das eigentliche Formulieren durchaus die mindere Thätigfeit, die er mit großer Schnelligfeit, jast ohne jede Korreftur des Konzeptes, auszuüben pflegte. Es hatte sich ihm, wenn er einmal so weit gediehen war, das Bild des Ganzen bereits innerlich gestaltet. Daneben ging allerlei hiftorische und belletriftische Lekture: Bauffers deutsche Geschichte wurde wieder vorgenommen, Gneists englisches Verfassungsrecht und Mommsens römische Geschichte, "ein Buch, das ich unbedingt für das beste Geschichtswert in beutscher Sprache halte", Aristophanes und Afchylos, die Biographie des Generals Gagern von feinem Bruder Heinrich u. a. m. Überhaupt waren nächst guten Gedichten Biographien seine Lieblingslefture. "Man hat da das Rätsel des Lebens wie in einem Mitrofosmus vor sich, und der Ginblick in das innerste Denken eines bedeutenden Menschen macht fast einen ähnlichen Gindruck wie ein Kunftwerk." Endlich beschäftigte ihn Dieje ganze Zeit hindurch die Arbeit an drei Artifeln für Bluntschlis deutsches Staatswörterbuch. Es waren die Abhandlungen über Civilliste, Domanen und über Gemeinheitsteilung. Durchaus sachlich gehalten und auf historischer Grundlage aufgebaut, tragen sie doch den unverkennbaren Stempel Treitschlescher Ideen. Bei dem Artifel Civilliste 3. B. hatte er Rassau und

Hannover besonders hervorgehoben als zu der Gruppe derjenigen Staaten gehörig, "die sich gegenwärtig über diesen Punkt im Zustande völliger Rechtslosigkeit besinden", und dazu noch von Hannover gesagt, daß dort "augenblicklich alle Rechtsverhältnisse nur thatsächlicher Natur" seien. Die Hannoversche Regierung hat dann später (Ansang 1858), als ihr jener Artikel zu Gesicht kam, in einem amtlichen Blatte Treitschke lebhast ansgegriffen, ohne daß er es jedoch der Mühe wert gesunden hätte, darauf zu erwidern. Treitschke war sehr unzusrieden damit, daß die Redaktion ihm den Artikel durch Streichungen und Anderungen so rücksichtslos umgemodelt hatte, "daß wenig von dem ursprünglichen Sinne geblieben" war. "Auch hat man mir nicht einmal einen Korretturbogen zugeschickt, weshalb der Artikel eine Fülle der unsinnigsten Drucksehler enthält."

Sehr peinlich war ihm eine andere Auseinandersetzung, die er mit dem Bater über seine religiösen Ansichten hatte. Es machte dem alten Herrn Sorge, daß der Sohn nicht mehr positiv-konfessionell, dogmatisch dachte, wie er und die Seinigen. Beinrich von Treitschfe hat auch hier mit vollstem Freimut seine Gedanken dem Vater entwickelt. Er bewegte sich damals in jener religiösen Stepsis, die an jeden ernft benkenden Menschen heranzutreten pflegt, und hatte sich ernstlich bemüht, an der Sand der theologischen und philosophischen Literatur, der gläubigen wie der ungläubigen, zu einer festen Überzeugung zu gelangen. Naiv glauben wie früher konnte er nicht mehr. "Für jett halte ich es mit Leffing, mir ift bas Streben nach Wahrheit lieber als die Wahrheit selbst. So will ich weiter benfen und an der Meinung festhalten, daß ein tüchtiger Mensch sich alles, auch seinen Glauben erkämpfen muß. Da= von kann mich kein geistlicher Zuspruch abbringen, nicht einmal die Mahnung, die mir auf Erden die ehrwürdigfte ift, die Mahnung meiner Eltern; benn ein Glaube ohne Über= zeugung ist wertlos, nein, er ist unmöglich." Von seinen Göttinger Freunden waren einige entschieden materialistisch, andere fromm gläubig, wieder andere in berfelben Lage wie er. "Wir achten das gegenseitig, streiten oft darüber, aber feiner verargt dem andern seinen Glauben, denn wir trauen uns weder selbstsüchtige Motive noch Trägheit des Denkens zu. — Was mir das Chriftentum fo ehrwürdig macht, so hoch über alle anderen Religionen ftellt — das find die Ideen der Liebe, die feinen Unterschied bes Bolfes, des Standes und bes Glaubens fennt, die Berwerfung des bloß finnlichen Genuffes und die Berweisung an den sittlichen Beruf des Menschen gewiß eine großartige Wahrheit trot aller Verirrungen ber Der Protestantismus ist mir heilig durch die Idee der Pflicht, die er so herrlich ausgesprochen hat, durch den Glauben, daß feine äußere, feine firchliche Macht den Menschen feiner Schuld entbindet, daß er auf feine innere Reinigung angewiesen ift. So bin ich tein gläubiger Protestant, aber die evangelische Konfession steht mir höher als alle anderen, insbesondere als der nüchterne trostloje Unsinn der sogenannten freien Gemeinden . . . " Der Bater antwortete liebevoll und dulbsam. So sehr er wünsche, daß Heinrich zum Glauben zurückfehre, fo wenig zweifle er auch daran, daß es einmal geschehen werde. Sei es ihm doch selber, da er in gleichen Jahren gestanden, ähnlich gegangen. Heinrich solle einsehen, daß es unmöglich fei, das Wesen aller Dinge zu verstehen, und fich bescheiden. Es ift bann über dieje Gegenfate von Seinrich noch ein Brief geschrieben worden, worin er vor allem der Freude Ausdruck gab, daß nun auch in dieser Sinsicht fein Geheimnis zwischen ihm und dem Bater liege. Berficherung gebe er, daß er nie über Dinge, die anderen heilig sind, spotten werde, und daß er sich nie aus falscher Eitelfeit ober aus Streben nach Driginalität einer befferen Ansicht verschließen wolle. Auch er habe einen Glauben, der fich nicht beweisen laffe, und ohne folchen gläubigen Enthufias= mus hatte das Leben keinen Wert für ihn, den Glauben an die Unfterblichkeit der That, die auch dem Schwächsten erreichbar sei, einen Glauben, der nichts wahrhaft Menschliches von ihm fern halte, der es ihm ermögliche, alle edlen Menschen, einen Perifles und Mohammed jo gut wie einen Luther, als Gleichberechtigte anzusehen. Damit schloß diese für beide Teile

schmerzliche Verhandlung ab; die Art aber, wie sie geführt ward, gereicht gewiß dem einen wie dem andern zur Ehre. Ich bemerke schon hier, daß Treitschke in fortschreitendem Alter positiver wurde, wenngleich er, wie Schmoller sehr treffend bemerkt, sich eine freie Geistesrichtung in religiösen Dingen bis an sein Grab bewahrte. "Er gehörte zu jener großen Gemeinde echt religiöser, aber über den Konfessionen und Dogmen stehenden Männer, die seit den Tagen der Resormation die größten Geister Westeuropas umsaßt hat."

War die Korrespondenz über diese Dinge eine wenn auch tieseingreisende Episode in dem Göttinger Leben, so bildete die Arbeit für die Habilitation den eigentlichen Untergrund seiner damaligen Existenz. Er hat von ihr auch dann nicht gelassen, als innere wie äußere Erlebnisse ihn gewaltsam abzudrängen schienen.

Treitschfe hatte sich gleich nach feiner Ankunft in Göttingen eine kleine Wohnung in der Poststraße Nr. 428 gemietet und sich nur wenig bequemer eingerichtet, als er von seinen Studentenjahren ber gewohnt war. Die Wohnung hatte aber den einen Übelstand, kalt zu sein, und bei dem unerhört harten Winter des Jahres 1855/56 wurde das bald für ihn zu einer bosen Kalanität. Er zog sich Ende Dezember eine äußerst ichwere Ohrenentzundung ju, und sein Arzt Dr. Baum, der ihm sehr sympathisch war und ihn mit Aufopferung pflegte, ihn auch wirklich nach einigen Wochen von feinen Schmerzen befreite, fand es nun nützlich, ihm ein Haarseil durch den Nacken zu ziehen, das der Arme zwei Sahre getragen hat, obgleich er keinen Rugen davon erwartete. Er konnte sich aber nicht entschließen, es abzulegen, weil er Baum badurch zu franken fürchtete, eine Schwäche, die freilich zugleich ein Beispiel gibt von der Rücksicht, mit der er diejenigen zu behandeln pflegte, die ihm lieb waren. Im Sommer 1856 kam dann ein Bruch des linken Armes, den er sich dadurch zu-

<sup>1)</sup> Bgl. Schmoller: Gedächtnisrede auf Heinrich von Sybel und Heinrich von Treitschke S. 26. Berlin 1896.

zog, daß sein Pferd während des Galoppierens durch einen Fehltritt stürzte. Er blieb mit dem einen Fuß im Bügel hängen; während das Tier auf der Seite lag, und wahrscheinslich während es versuchte, sich wieder aufzurichten, brach der Arm. Endlich folgte im nächsten Frühjahr eine neue Erstrankung der Ohren, so daß er während der ganzen Göttinger Zeit wenig gesunde Wochen hatte.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse Göttingens waren wenig anzichend und fruchtbar für ihn. Räher trat er nur zwei jüngeren Gelehrten, beide Privatdozenten an der Universität, Alegidi, den er schon von Heidelberg her kannte, und Mangoldt, der ihm nach einigen Monaten das Du anbot und ihn mit großer Freundlichkeit in sein Haus zog. Gine wirkliche Freundschaft aber wurde es nicht. Er fand, daß die Göttinger Luft zwar wie zum Arbeiten geschaffen sei, er freute sich an den "herrlichen" Vorträgen von Waitz, ohne ihm jedoch persönlich nahe zu treten, denn davon hielt ihn das guälende Gefühl seines Leidens ab; er studierte fleißig, aber "Menschen, denen nihil humani alienum est", fand er nur sehr wenige. Mitunter überkam ihn eine recht trübe Stimmung infolge seines einsamen Arbeitslebens: "Bittere und niederschlagende Gedanken, tausendmal abgewöhnt, drängen sich mir immer wieder auf. Ich that einen Rückblick auf meinen Bildungsgang, auf das, was ich erstrebt und erreicht, und die gräßliche Wahrheit, daß des Lebens bester Teil in guten Borsätzen besteht, stand mir in vollem Ernst vor Augen. Du (28. Nott) weißt, welchen reinen Sinn der tiefere Denker in der Lehre von der Erbjünde findet. Du weißt, daß die schlimmsten Sünden des Menschen jene namenlosen find, die kein Moralkoder aufzeichnet, Du mußt mir also aufs Wort glauben, daß ich manchen Grund hatte, mit mir zu hadern." Um so lieber war es ihm, bald da= nach einige seiner alten Freunde in Göttingen wiederzusehen. Der Rufall wollte, daß es gerade drei Naturwissenschaftler waren, Frangius, Oppenheim und Schelske, der lette auch ein Heidelberger Befannter, der ihm jest fehr nahe trat. "Er ist mir wohl, schreibt Treitschke, der liebste, sicher

der geiftvollste unter meinen Freunden. Er ist einer jener Menschen, denen man nicht leicht auf den Grund des Herzens fieht und deren Umgang darum so anziehend ift. Sein Wesen ift herbe und ironisch, er gilt bei den meisten für einen geift= reichen, aber kalten und höhnischen Menschen und hat doch bas beste Berg von der Welt und einen fo lebendigen Schonheitssinn, wie er bei uns Nordländern felten ift." Das gab in Summa doch allmählich einen angenehmen Umgang, beffen Reiz noch dadurch gesteigert ward, daß auch Wilhelm Nott zu furzem Besuch nach Göttingen fam. Endlich hatte sich ein Verkehr mit den sogenannten grünen Sannoveranern gefnüpft, einer Burschenschaft, die der Frankonia befreundet war. Treitschfe hat, um - wie er Martin schreibt - ber unerträglichen Ginsamfeit zu entgehen, gelegentlich ihre Kneipe besucht und auch einen ihrer Kommerse mitgemacht. Er erzählt darüber dem Vater mit viel Humor: "Ich greises Haupt entblödete mich nicht, in der aus dem Staube hervorgesuchten weißen Müte dem Festzuge voranzureiten. Professor Hermann sah zum Unglück die Schandthat aus seinem Tenfter mit an und wird wohl bei meinem nächsten Besuche eine kleine verweisende Bemerfung nicht unterdrücken können. Immerhin, es war doch recht hübsch, mein Pferd war diesesmal gang gut, und ich war findisch genug, mich sehr zu freuen, wenn ich und ein auf dem Pferde aufgewachsener Doktor aus Südamerika durch unfere Reitkunst den Beifall der Leute erregten. Daraus werdet Ihr schließen können, daß hier keine Kavallerie in Garnison liegt." "Das alles — schreibt er in einem parallelen Briefe an Martin — find recht schöne Dinge, aber die Begeisterung, der jugendliche Schwung fehlt, ohne den ein so exceptioneller Bustand wie das Berbindungsleben den Eindruck der Farce macht." Nehmen wir noch hinzu, daß Treitschfe regelmäßig im Mujeum Zeitungen zu lefen pflegte und daß ihn die Berfaffungs= streitigkeiten in Hannover und mehr noch die preußischen Kammerverhandlungen lebhaft interessierten, so ist im wesent= lichen erschöpft, was, abgesehen von der Boesie, den Inhalt seines Göttinger Lebens bilbete.

Aber gerade die Poesie hat ihm damals eine Summe von Freud und Leid gebracht, daß er darunter oft zu erliegen meinte.

Schon in Dresden hatte Beinrich das Bandchen Gedichte fast druckfertig gestellt, das später unter dem Titel "Baterländische Gedichte" erschienen ift. In Göttingen aber hatte er damit gleich zu Anfang ein ärgerliches Erlebnis. Er hatte mehrere dieser Gedichte an Prut zur Aufnahme in das neue Museum geschickt und war nun nicht wenig entrüstet, als er eins derselben in völlig veränderter Gestalt im Museum wieder= fand. Es war der "Ambrofius Dalfinger". "Von den 90 Versen bes Driginals nur 37 unverandert, 30 gang neu geschaffen, alle übrigen mehr oder weniger umgearbeitet - und zwar in einem so abgeschmackt prosaischen Leitartifelton, daß ich mich schämen würde, solches Beng nur gedacht, geschweige denn geschrieben zu haben." Als Berfaffer war dann Richard von Treitschke genannt, was ihm unter diesen Umständen noch ein Troft war. Schließlich hat er fich mit einer Entschuldigung von Brutz und mit dem Abdruck einer furzen Erklärung im Museum begnügt. "Gins habe ich aber dabei gelernt, wie es mit diesen Kritifern steht, die über unsere Poefie zu Gericht sigen. Prut ift ohne Frage einer ber befanntesten und fähigften - und hat noch jo wenig Begriff vom Wesen der Boesie, daß er glaubt wie weiland Gottsched: ein Gedicht kann durch fremde Sand forrigiert werden wie eine Stilubung."

Weit mehr als dieses doch vorübergehende und zu versichmerzende Mißgeschief befümmerte ihn der schon früher empfunsdene, jett aber mit erneuter Heftigkeit sich ihm ausdrängende Widerstreit zwischen seiner wissenschaftlichen und seiner poetischen Thätigkeit, so daß dieser Zustand ihm kast unerträglich schien. Ich mag und kann keines aufgeben und sehe doch nicht ab, wie ich beides treiben soll, ohne in beidem Stümper zu bleiben. Das ist eine sehr ernste Frage, aber ich sehe ein, daß ich sie nicht besser lösen kann, als wenn ich mich in beidem wissensschaftlich versuche." So hat er denn noch einige Gedichte, darunter die Stedinger, zum Abdruck gebracht, auch das zweite Bändchen, die "Studien" revidiert und zum Druck vorbereitet.

Durch Acgidi war ihm die Aussicht auf eine Stellung als Redakteur an einer Nürnberger Zeitung gemacht worden, und ihn beschäftigte nun dieser Gedante lebhaft. "Wenn ich jett täglich eine Stunde auf dem Museum die leichte Ware von taufenderlei Zeitschriften gelesen, die doch der handgreiflichste Ausdruck unierer modernen Bildung find: dann überkommt mich oft eine Verwirrung und Beschämung über meine Unwissenheit und doch zugleich eine unendliche Berachtung gegen die seichte, phrasenhafte Weise, womit ich die größten und tiefften Dinge behandelt febe. Und diese beiden Empfindungen ftarten mir die Wißbegierde, den beinahe frankhaften Chrgeiz, daß ich nie zum geistigen Böbel gehören möge, dem die Welt nur ein Gegenstand halber Teilnahme, halben Berftändniffes ift. Ich war noch so jung, als ich Euch verließ — was gewiß nicht gut war -, hatte außer der Schulbildung jo gar feine Renntnis von der Welt, daß ich seitdem des Lernens und Schauens fein Ende gefunden habe. Noch in der jüngsten Zeit sind mir große Gebiete des Wiffens nahegetreten, von benen ich gar feine Ahnung hatte — und immer und immer wieder fam ich auf ben Stoffeufger gurudt: warum führen wir nicht ein zwiefaches Leben, da das eine, das uns vergönnt ift, faum hinreicht, uns zu erziehen. Aber ich bin auch nüchtern genug, um zu wissen, daß sich mit Seufzern nichts andern läßt. Ich fühle, daß nur das Schaffen dem Leben Wert gibt, und daß ein übertriebener Bildungseifer zu einem Raffinement führt. das mit der Barbarei fehr viel Ühnlichkeit hat. So beschränke ich mich jett nach Kräften in der Ausdehnung meiner Thätigfeit. Den Widerspruch dieser Ginseitigkeit fühle ich freilich lebhaft; lösen läßt er sich nur durch Resignation — und das ist mir die verhaßteste aller Stimmungen." Es schien ihm nun nicht unmöglich, durch eine journalistische Beschäftigung eine Befreiung aus diesem Zwiespalt zu finden. Sie sollte ihm die wirtschaftliche Selbständigkeit geben, nach der er sich sehnte. und, wie er hoffte, noch soviel Zeit laffen, daß er durch Erfahrung erproben könne, ob in ihm mehr als eine nur gewöhn= liche dichterische Befähigung ftecke. Wenn dadurch die Sabili=

tation um mehrere Jahre hinausgeschoben würde, so sei das bei seiner Jugend noch kein Unglück. Er müsse dem Ausweg sinden aus dem Dilemma zwischen Poesie und Wissenschaft. "Eine der Haupteigenschaften des Künstlers glaube ich sicher zu besitzen: die rege Lust am Leben, das offene Auge für seine Erscheinungen, die Neigung, nicht durch Theorien ihre Gesetzmäßigkeit zu begreisen, sondern jede Erscheinung in ihrer Lebenzbigkeit, in ihrer Schönheit zu erfassen. Ob ich die schöpferische Fähigkeit habe, die Gestalten, die mir im Sinne leben, aus Licht des Tages zu bringen, darüber kann ich mich und andere nur durch künstlerische Arbeit belehren. Dazu brauche ich Zeit und Bildung; darum muß ich mir für diese Schülerzeit einen Beruf wählen, in dem ich Muße genug habe, meine poetischen Arbeiten fortzuseten. Das ist klar wie der Tag..."

Un diesen Gedanken hat Treitschke nun auch während seines ganzen Göttinger Aufenthalts und noch darüber hinaus mit großer Zähigkeit festgehalten. Es drängte ihn, an die Öffentlichkeit zu treten, und so war er froh, am 22. Februar 1856 mit dem Buchhändler Wigand in Göttingen einen Berlagskontrakt über die "Vaterländischen Gedichte" abzuschließen. Sie follten in einer Auflage von 750 Eremplaren gedruckt werden, Treitschfe erhielt fein Honorar, dagegen 15 Freiexemplare. Im April erschienen sie im Buchhandel, und die ersten Exemplare gingen an den Bater, an Simrock, Arndt und an den ihm gänzlich unbefannten Julian Schmidt. Selbst= verständlich wurden auch die Freunde in der Frankonia nicht vergeffen. Wer heute das Bändchen der vaterländischen Ge= dichte in gesammelter Stimmung durchgeht, denn deren bedarf cs, wird das ungewöhnliche dichterische Talent Treitschkes ge= wiß nicht verkennen, aber wohl auch die schwere Wucht der Bedanken fühlen, die auf ihnen ruht. Sie wirken trot ihrer lebendigen Anschaulichkeit doch weit mehr auf den Willen, als auf die Empfindung des Lesers. Gine starte, mühsam verhaltene Leidenschaft, die im Hinblick auf den Ruhm und auf die Schmach einer ichweren Vergangenheit schreit nach einer besseren Zukunft des Vaterlandes. In dem "Sang des

Friedens", dem Schlußgedicht, das er seinem Freunde Wilhelm Nokk zueignete, fand dann dieses glühende Verlangen nach Macht und Spre und Sinheit für Deutschland den hoffnungsfrohen, zuversichtlichen, die Summe seiner Gedanken zusammensfassenden Ansdruck. Er will den falschen Freudentraum derer nicht mitträumen, die sich am Frieden und am Fortschritt der Gegenwart freuen. In der Vergangenheit sucht er Trost:

"Da flüchtet' ich mit meiner Rlage In unf'rer Bater raube Beit, Im Kriegsgetoje wilder Tage Bu übertäuben all mein Leid. Doch wie vom Staube ihrer Leichen Aus ihrer Graber Moderduft Aufspriegt ein lieblich Totenzeichen, Die Blume in die goldne Luft: So jog ich Stolz aus ihren Thaten, So fog ich Kraft aus ihrem Blut. All dieje Bürger fühnberaten, All diese Bauern hochgemut -Wie anders war ihr rauhes Schlagen Als unfrer Sitte glatte Beif'! Und doch! Uns winkt in fpaten Tagen Im gleichen Rampf der gleiche Breis!

Bor ihrem Bilbe follt ihr weilen, Wenn ihr im Unmut grollend fragt: Wann wird die alte Wunde heilen, Wann ist die Klage ausgeklagt? — —

Bis endlich bann die beifen Lüfte Mit Donnerbrausen werden wach, Und Lenzesluft und fuße Dufte, Ersehnte Beerschar, ziehen nach. Ber mag den wilden Baft verklagen, Weil alles zittert, wo er hauft? Wir grußen ihn mit jeinen Plagen: Erlösung bringt die rauhe Fauft! -Wie fich bes Winters Weh nicht wendet. Wenn nicht die Windsbraut tobt und ichnaubt: (Die Göttin nur entstieg vollendet Und schmerzlos dem Erzeugerhaupt): So wird den Bölfern Macht und Große Richt wie ein leichtes Rauberipiel. Die nicht geseufzt in Not und Bloge, Erreichten nie das hohe Biel!

Wohl find wir hundertmal geschlagen, Wohl migten wir manch goldnen Preis, Bohl ftehn wir, wenn die Bolfer tagen, Die Traurigften im hohen Rreis. Rein Bolt hat folde Schmach empfunden, Das nicht im jähen Tod zerbrach: Wir rangen uns aus Todeswunden Bu ewig neuem Ringen wach! Und hoffend fingen Bauernlieder Und hoffend fagt ber Beifen Spruch: "Einst fehrt die alte Größe wieder, Erlöset von bem Raiserfluch!" -Rein Feind, fein Brandmal fonnt' uns rauben Die feste Glaubenszuversicht: Roch log bem treuen Bölferglauben Der treue Gott bes himmels nicht!

Sie kommen noch, die goldnen Tage, Die wir in Zorn und Gram ersehnt, Wo nur wie eine finstre Sage Die Mär' der deutschen Schande tönt. Und ernten auch erst ferne Zeiten Das Glück von uns gesäet schon: Die wir im rechten Kampfe streiten, Wir fragen nicht nach unserm Lohn.

Wohl herrlich ist's, am warmen Frieden Sich weiden, an des Sieges Lust: — Dem Kämpfer auch ist Heil beschieden, Der Frieden in der braven Brust."

Treitschfe machte aus dieser Tendenz seiner Gedichte fein Sehl, und da er wußte, daß der Bater anders als er über die Rufunft Deutschlands bachte, hat er ihm seine Gedanken barüber bei Übersendung der vaterländischen Gedichte flar auseinandergesett. Es ift das Programm, an dem er zeit= lebens festgehalten hat. Er erinnert ihn, wie noch vor wenigen Jahren von den Thronen herab die "höchst verderbliche" Lehre von der Ginheit Deutschlands verboten wurde. Trot der Zunahme von Wohlstand und Bildung im Bolfe sei keiner der bescheidensten nationalen Wünsche befriedigt worden. "Was uns die Fremden geraubt haben, ift nicht in ihren Sänden geblieben, sondern nach einem schmachvollen Kriege hat uns ein ohnmächtiger Feind zwei unserer schönsten Lande entriffen. Daß wir im Rate der Bolfer noch ein bescheidenes Wort mitsprechen dürfen, verdanken wir nur dem Bufall, daß zwei Großmächte wenigstens teilweis zu uns gehören. Als Ganzes ift Deutschland ohnmächtig und ein Spott ber Fremden. Das alles sind Thatsachen, ebenso traurig als unleugbar. Niemand täuscht sich barüber. Manche suchen sich in elender Gleichgültigkeit der Gedanken, die sich daran fnüpfen, gang zu entschlagen, andere hegen die wahnsinnige Hoffnung, daß ein Wunder von oben, eine Revolution, die Sache zum Beffern ändern werde; fast überall herrscht ein erichreckendes Schweigen über die höchsten Angelegenheiten unjeres Volkes. Ich hatte absichtslos und nur zu meiner eigenen Freude mir aus den Bürger- und Bauernkämpfen des Mittelalters, die mich lebhaft erregten, dichterische Gestalten gebildet, in dem anfangs instinktiven, später immer klarer werbenden Befühle von der Ahnlichfeit jener Zeit mit der unferen. Bas Bunder, wenn ich endlich zu dem Schlusse fam, das absichtsaus dem Bedürfniffe bes Bergens Entstandene gu sammeln, zu vervollständigen und so nach Kräften mitzuwirken.

daß der Gleichgültigkeit und weibischen Hoffnungslosigkeit, der wir überall begegnen, gesteuert werde. Es stehen manche bittere Worte in der kleinen Schrift; das sind aber nur die Empfindungen, welche jeder Denkende in den letzten Jahren durchlebt hat. Sie klären sich auf zur Hoffnung und zu der Überzeugung, daß dem thatkrästigen Glauben eines Volkes das Schicksal noch nie gelogen hat."

Weit schärfer kommen diese politischen Gedanken in einem Briefe vom 27. Januar 1856 an R. Martin zum Ausdruck. Treitschfe mar außer sich über den Bang, den die preufische Politit in diesen letten unglücklichen Zeiten Friedrich Wilhelms IV. nahm. Sie erschien ihm als eine tief unsittliche. Die Beeinfluffung der Wahlen durch die Regierung und das Verhalten der Majorität ber Rammer emporten ihn. "An meinen politischen und religiösen Unsichten wird sich bei tieferem Nachdenken vielleicht noch manches ändern. Von jener sittlichen Überzeugung aber, die mir meine protestantische Erziehung von Kindesbeinen an eingeimpft hat, daß feine Macht der Belt, fein Bapft und fein Rönig, Sünde gebieten oder von der Erfüllung der Pflicht enthinden kann — von diesem Glauben kann ich nicht abweichen, foll ich nicht vor mir selbst schaudern. Wirf mir nicht vor, daß ich alles auf die Spite treibe: gerade von Seiten der preußischen Regierung ift alles auf die Spite getrieben worden. Unfittliche Mittel find oft genug von gefronten Sündern, konstitutionellen und absoluten, gebraucht worden, das ist nichts neues. Aber stets hat man sie verleugnet; daß sie eingestanden und unter dem Jubel einer Volksvertretung verteidigt werden - das ift ein Cynismus, für den sich weder in der Geschichte der Stuarts noch unter ben Bourbonen Analogieen finden. Ich habe mich von meinen radifalen Freunden oft genug einen Optimisten schelten laffen, und auch jest noch bin ich der Ansicht, daß ein Mann auch unter den ungunftigften Berhalt= niffen nie Berzweiflung für Mut nehmen, immer nach dem Rechte handeln foll. Db das aber möglich fein, ob das Schickfal unseres Vaterlandes sich auf gesetzlichem Wege wird ändern laffen, - das ift eine Frage, die mir immer unklarer

wird. Ein paar Gedanken drängen sich mir immer wieder auf: der englische Grundfat "fofortige Selbsthilfe bei jedem Unrecht von oben" ist nicht nur, wie Macaulan sagt, ber Grundpfeiler ber englischen Freiheit und ber Stolz jedes Briten, sondern das notwendige Ergebnis jeder hohen Bolksbildung. Ferner: es ist eine unbezweifelte historische Thatsache, daß jede Bewegung in einem Volke gewaltsamer ift, als die Richtung, welche sie bekämpft und lange geduldet hat. Wenn ich nun denke, daß die gegenwärtigen deutschen Verhältnisse nicht dauern tönnen, weil fie in lächerlichstem Kontrafte zu unseren Bolts= bedürfnissen stehen; wenn ich ferner denke, daß das Maß der Rechtsverletzungen jett ziemlich erschöpft ift und nur noch durch blutige Mittel überboten werden kann — wer mag da noch so blind sein, an eine friedliche Lösung zu glauben? - Laß mich abbrechen; vielleicht meinst Du, solche Dinge gehörten nicht in einen Brief. Wenn aber der Brief ein Bild von dem geben foll, was den Schreiber am tiefften beschäftigt, fo habe ich meine Korrespondentenpflicht erfüllt. Es ist möglich, daß ich solche Fragen ernster auffasse als andere. Der Gegensat, worin ich in politischen Dingen zu meinem Bater stehe, und der Schmerz darüber hat mich unwillfürlich darauf gebracht. einen sehr strengen Magstab anzulegen."

So gärte der junge Wein, und es ist immer noch zu bewundern, daß diese innere Glut in den vaterländischen Gestichten einen so maßvollen Ausdruck sand.

Auch hatte Treitschfe die Freude, daß der Bater, dem er das Bändchen der vaterländischen Gedichte gewidmet hatte, sich günstig aussprach. Er fand viel Schönes und Ergreisendes darin, meinte aber, daß der Kreis derer, denen sie gefallen, nicht groß sein werde. "Auch politisch wirst Du angesochten werden, und ich sehe schon kommen, daß man hier und da auch ein Wort gegen mich darüber fallen lassen wird. Inzwischen soll mich das nicht ansechten; ich werde antworten, ein Demokrat ist er nicht, das geht aus allem hervor, oder vielmehr einen solchen kann niemand aus den Gedichten herauslesen; ein Schwärmer für die deutsche Einheit ist er, nun ja! Das bin ich aber

in seinem Alter, namentlich im Jahre 1813 und folgenden, auch gewesen und ich möchte fast den jungen Deutschen bes dauern, dem solche Ideen nie das Herz warm gemacht haben." Wenn der Vater dann freilich damit schloß, daß ein ferneres Leben in der Wirklichkeit, namentlich in Geschäften, später auch den Begeistertsten abkühle, so verkannte er doch vollkommen die Nachhaltigkeit der Glut, die in dem Sohne lebendig war: sie hat sich nicht abgekühlt, sondern ist die an sein Lebensende eher im Zunehmen als im Albnehmen gewesen.

Aber felbst mit diesem Schluß war der Brief des Baters für Beinrich doch eine große Freude. Ebenso erfreuten ihn Simrod und Arndt durch Zuschriften, mahrend Inlian Schmidt ihm die recht brutale Antwort gab, "er hätte feine Zeit, neu erschienene Gedichte zu lesen". Bon Prut fam eine matte und nichtssagende Besprechung, im "Centralblatt" eine hochfahrend abweisende Kritif - erst sehr allmählich trat ein Umschwung ein, der aber dann mit großer Bestimmtheit den besonderen Wert dieser Gedichte geltend machte; dies und der gunftige Absat veranlagten nun Wigand, ihm auch den Berlag der "Studien" unter benfelben Bedingungen anzubieten. Treitschfe entschied sich aber für Birgel, obgleich deffen Bedingungen nur wenig günstiger waren. Ihn lockte der name des großen Leipziger Verlegers. Die Studien erschienen jedoch erft im Frühighr 1857, als er bereits in Leipzig war, und haben verhältnismäßig geringeres Aufsehen gemacht. Und doch zeigen gerade die Studien in noch weit höherem Grade feine außerordentliche dichterische Begabung. Bährend in den vaterländischen Gedichten der epische Ton vorherrscht, kommt hier das subjektive Empfinden des Dichters zu seinem Rechte, sein Sauchzen und Trauern, sein Sehnen nach Liebe, seine helle Begeisterung für die mannhafte That. Wer Treitschfes Briefe aus den letten drei Sahren verfolgt, fonnte fast überall die Entstehungs= zeit der einzelnen Lieder bestimmen, denn, ob auch umhüllt und verkleidet, find es die eigenen Erlebniffe, die er uns schildert; ber Widerflang feiner Wanderungen durch Berg und Thal, die Ausführung eines Gedankens, den ihm feine hiftorischen und

philosophischen Studien zutrugen, ein Gedanke, der ihn innerslich bewegte, oder der Kampf, den er mit dem Leiden kämpfte, das ihm so schwere Fesseln anlegte. Namentlich im zweiten Buch kommt dieses subjektive Moment oft zu ergreisendem Ausdruck. Vielleicht am bekanntesten ist das Gedicht "Krankensträume", worin er die Geschichte seines Leidens erzählt, wie er zum erstenmal des Unglücks bewußt wird, das ihn gestrossen und wie allmählich seinem Ohr der Ton immer fremder, wie es stiller und öder um ihn wird, bei jedem Schritte unsichts bar das Leid ihn drückt:

"Und saugt sich langsam groß an deinem Blute Und folgt mit leisem Hohne deiner Lust Und hauchet Gift in deiner Freuden jede Und klammert sich an deine nackte Brust, Ein böser Alp, in ruheloser Fehde" . . . . .

Aber trot allem, er rafft sich auf im Entschluß, den Kampf zu bestehen bis ans Ende, erhobenen Hauptes,

"denn Kampfes würdig ift des Lebens Schöne! In alten Mären las ich, wie zum Wald Der Ritter zog, die Jungfrau zu gewinnen: Wie feiner Liebe fiegende Gewalt Des Zauberschlafes Mächte trieb von hinnen. Bohl ift fie bin, die bunte Bunderzeit: Richt mehr in Söhlen hauft der grimme Drache: Rein Zwergenvolt beftraft des Menschen Neid Und höhnt den Narren mit geheimer Lache: Rein Feenmädchen strählt ihr goldnes haar: Rein frommer Löwe folgt dem Sangesmeister - -Noch heute gibt es Wunder wunderbar Alltäglich, stündlich in der Welt der Geifter! Das Mädchen bricht der Sitte ftrenges Band Und reifit sich von den Eltern fonder Beben Und folgt dem fremden Mann jum fremden Land, Und ihr im Busen sprofit ein neues Leben: Der Sänger träumet in verschwiegner Racht, Er fämpft gebeime Rampfe, finnt und ringet, Bis hehr und herrlich feines Liedes Macht, Ein schneidig Schwert, durch aller Herzen bringet -

- Und du, du willft vergehn in beinem Schmerz? Du nabit der Welt mit einer Welt voll Liebe: - Dein Zauber ift das mutig freie Berg -Bar's möglich, daß sie dir verschlossen bliebe? Rein, hören wirst du, was nicht einer hört, Im Menschenbusen die geheimsten Tone: Verstehen wirft du, was den Blick verstört Und was die Wangen farbt mit heller Schone. Und schaffen follst du, wie der Beste schafft: Des Mutes Flammentröftung follft du fingen, In franke Bergen singen junge Rraft Den Dulbern, die mit dunkeln Mächten ringen. Vor hellen Augen hellet fich die Racht: Rein Leid, das nicht die Tröftung in fich trüge. Auf jedes Trittes Spur die Freude lacht -D wie fie ftrahlet: - all bein Gram ift Lüge!" -

Gedanken und Empfindungen, Verzagtheit und frohe Zusversicht gehören ganz diesen schweren Göttinger Monaten an, da Treitschke körperlich und geistig nach einer Entscheidung rang.

Mit der Rritif, die die Studien später fanden, war er nur wenig zufrieden. Er schreibt darüber dem Bater zusammen= faffend: "Was ich über meine Studien alles habe hören und lesen muffen, habe ich Dir nicht so gewiffenhaft mitgeteilt, wie bei meiner erften Schrift. Ich werde mir nach und nach über ben Wert folcher Urteile flar. Bas jagen die Leute nicht alles: der eine findet in den Studien eine wahrhaft unheimliche Leidenschaftlichkeit, der andere glühende Sinnlichkeit, ein dritter bezichtigt mich der Melancholie, und wenn sie dann noch einige Worte über "ungewöhnliches Talent" und wie die Phrasen heißen, hinzugefügt, glauben fie fertig zu fein. Als ob ich nicht auf all das antworten könnte: ich hab mich nicht selbst ge= schaffen — als ob nicht die Kritik gerade da erst anfangen follte, wo dieje Leute aufhören: sie foll sagen, ob der Schrift= steller innerhalb der Grenzen seines Naturells und seiner Begabung Butes geschaffen ober nicht." Es war nur jelbstver= ständlich, daß eine Kritif, die von folchen Gedanken gang absah, ihm völlig gleichgiltig wurde. Den besten Kritifer fand er immer an sich selbst.

Mit den "Gedichten" und "Studien" hatte Treitschfe doch nur den minderen Teil seiner poetischen Kraft gezeigt. Um sich zu erproben, wollte fer an die höchste Aufgabe dichter= ischer Kunft, an das Drama, herantreten und eine Reihe von Entwürfen zur Ausführung bringen, die ihn schon lange lebhaft beschäftigt hatten. Den "Grafen von Rappoltstein" hatte er endgiltig aufgegeben, und ebenso waren ber Anno von Köln und ein anderes bereits im erften, in Profa geschriebenen Entwurf fertiges Drama "Sampiero" gefallen, das einen Stoff aus der mittelalterlichen Geschichte Corfikas behandeln sollte. Der tragische Konflift ruhte hier in der Ent= scheidung des Helden Sampiero zwischen Gattin und Bater= land. Ift ihr die Liebe das Höchste, so tritt ihm alles zuruck vor den höheren Pflichten, die er dem Baterlande schuldet. Der Groll der Gattin und die Untreue der Freunde, Kleinlichkeit und Eigennut bringen ihm dann das Berderben, da er eben sein Ziel, die Befreiung Corsifas von der Gewaltherr= schaft der Gennesen, glaubt erreichen zu können.

Dagegen sette Treitschke alle Kraft an einen vaterländischen Stoff: "Beinrich von Plauen". Die Geschichte bes beutschen Ordens hatte ihn von jeher besonderst angezogen, und er hat ihr feit den Bonner Tagen dauernd feinen Fleiß zugewandt. Auch in den vaterländischen Gedichten begegnen wir den Früchten dieser Studien; Beinrich von Plauen war ihm daher in Bezug auf den historischen Untergrund ein sehr bequem liegender Stoff, den er, seit einmal der Entschluß feststand, ihn dramatisch zu verarbeiten, durch eifriges Quellenftudium noch weiter ver= tiefte. Schon im September 1856 war er in voller Arbeit, und Ende Oftober der Plan ichon fo lebendig, daß er feinem Freunde Wilhelm Noff eingehend darüber berichtete. Dem Bater jchrieb er schon früher davon, aber in allgemein gehaltenen Andeutungen: "Der Plan eines Trauerspiels aus der deutschen Beschichte, den ich lange mit mir herumgetragen, wird jest ausgeführt. Die Stunden, die ich unter seinen werdenden Bestalten zubringe, find glücklich und laffen mir nicht Raum zu irgend einem anderen Bunsche. Ich fann jest (25. September

1856) noch nichts weiteres darüber sagen. Wenn ich dente. wie warm ich mich in diese Fabelgestalten eingelebt habe, wie ich Freud und Leid mit ihnen empfinde, dann hege ich die aluckliche Soffnung, daß es wirklich lebendige Wefen find und daß die ernfte Arbeit gelingen wird." In dem Briefe an Wilhelm Noff heißt es: "Die ganze Atmosphäre ift kalt und schneidend. Der Held hat alles hingeworfen, was das Leben irgend reizend macht: das Glück des Hauses und die Lust an Weibern; er ist in jenes obe Land gezogen, weil dort der Mann noch auf fich felber fteht inmitten Sturm und Fährnis, weil dort auch dem Tiefgeborenen der Fürstensessel erreichbar ift. So lebt er gang der Idee des Herrschers und der Fürstenehre, und als er dann fällt, erfüllt sich an ihm das Wort: es ist unerträglich, ohne Purpur zu erwachen; wer einmal auf bes Lebens Söhen freie Luft geatmet, der trägt die schwülen Dünfte in der Tiefe nicht mehr. Er ward Berricher, weil er ber beste Mann war; als seine Ritter ihn fturgen, zeigen sie, daß die Kraft, der einzige Hebel des staatlichen Lebens, ihnen nichts mehr gilt, und so ist mit dem Sturze des Planers auch ber sittliche Untergang des Ordens gegeben."

Auch die Disposition des "Heinrich von Plauen" hat sich erhalten. Treitschfe war im Sommer 1857 damit zum Abschluß gediehen, nachdem schon vorher andere Entwürse ihm entstanden, aber danach wieder aufgegeben waren.

Wie von Sampiero einzelne Szenen, so sind hier ganze Afte bereits in die poetische Form gegossen, in schwung-voller, oft hinreißender Sprache, aber doch nicht so weit durchsgeseilt, daß wir berechtigt wären, sie hier wiederzugeben. Treitschfe selbst hat sie niemandem mitgeteilt. Wohl aber drucken wir den Entwurf zum "Heinrich von Plauen" im Anhang ab.

Auch in den aphorifischen Sätzen dieses Entwurses läßt sich der geniale Blick des Dichters nicht verkennen, der in fast atemloser Folgerichtigkeit die Handlung ihrem Ziele zuführt. Die Anlage erinnert an Heinrich von Meists Dramen, und wie Treitsche den Charakter seines Helden auszubauen dachte, läßt sich wohl heute noch an der Charakteristik des Hochmeisters in

dem Aufjat über das deutsche Ordensland Preußen erkennen. Treitschke ist auch als Geschichtschreiber stets Dramatiker gesblieben, nur daß er dort auf gebotenen Wegen schritt, während der Dichter mit kühnem Blief die innere Wahrhaftigkeit der historischen überordnete und folgerichtig weiterbaute, wo die Wirklichkeit ein "dämonisches Heldenleben" in "häßlicher Prosa" austönen ließ.

Treitschke lebte und webte mit seinem Drama. Es schien ihm der Bollendung so nahe, daß er im März 1857 dem Bater schrieb, er hoffe, im Herbst sein Manustript der Dresdener Bühne schiefen zu können; "wenn es — was wieder von tausenderlei unberechendaren Bedingungen abhängt — angenommen wird und wenn es — was wieder ein ganz ungewöhnsliches Glück wäre — gefällt, dann hätte ich mir allerdings meinen Unterhalt für ein Jahr gesichert. Es ist recht häßlich, so lange über solche materielle Fragen zu reden, und doch sind sie Vorbedingung für alles weitere, und doch ist es ein so bescheidener Wunsch, nur zu existieren, ohne andern zur Last zu fallen."

Die materiellen Fragen haben während seines ganzen Göttinger Aufenthalts eine immer bedeutsamere Rolle gespielt. Obgleich der Bater nach wie vor für ihn forgte und ihm den Wechiel, den er als Student bezogen hatte, weiter zahlte, stellte sich doch bald heraus, daß Treitschke bei aller Bescheidenheit in seinen Ansprüchen ans Leben damit doch nicht ausreichen fonnte. So gering immer feine Bedürfnisse waren, er mußte boch als junger Dottor mehr Sorgfalt auf feinen äußeren Menschen verwenden, als der Student es gethan hatte. Auch eine bessere Wohnung war unerläßlich; er zog im Ottober 1856 in ein geräumigeres und vor allem wärmeres Quartier in der Weenderstraße, da er sich unmöglich nochmals einem Winter, wie es ber vorige gewesen war, in einer kaum erheizbaren Stube aussehen konnte. Dazu war das Leben in Göttingen nicht billig. die kleinen Ausgaben und die durch seine Unfälle und seine ichlechte Gesundheit verursachten weitern Kosten für Arzt und Apotheke nicht unbeträchtlich, so daß er mit seinem

Gelbe nicht austam. Bu Ausgang ber Göttinger Zeit hat er dem Bater über diese Dinge ausführliche Rechenschaft abgelegt und ihn gebeten, ein Minus von 150 Rthlr. zu becken. "Das ift viel, schreibt er dem Bater, und Du wirft ungehalten fein. Und doch fann ich mir in finanzieller Hinsicht wenig ober nichts vorwerfen. Ich bin nun alt genug, um nicht unnötigerweise zu verschwenden, und ich fann versichern, daß ich das nicht gethan. Die Erfahrungen aus Deiner Jugend können unmöglich maßgebend sein, Du weißt, wie ungeheuer sich seitdem die Breije verändert haben. Ich fann mich also nur an den Bebarf meiner Befannten halten, und obgleich viele barunter find, die in schlechteren Verhältnissen leben als ich, so bin ich doch einer von denen, die am weniasten gebraucht haben . . . . Was mich an der ganzen Sache am meisten beschämt, ist nicht jowohl die Höhe der Summe — denn ich sehe kaum, wie ich es hätte anders anfangen sollen — als der abscheuliche Gedanke: ich bin nun schon so alt und doch kann ich noch immer nicht mein Thun und Treiben auf meine eigene Kappe nehmen! Meinen Altersgenoffen geht es freilich oft ebenfo; aber wozu hat man denn von der Mutter Natur Talente geschenft erhalten, wenn sie uns nicht einmal das erfte sichern, was jeder verlangt, die Selbständigkeit? Wer fo, wie ich, noch immer für die Bufunft lebt, ber muß feinen fernen Lieben notwendig in einem falschen Lichte erscheinen. Ich babe zwar vielen Grund, in vielen Dingen mit mir unzufrieden zu fein; aber ich habe doch gestrebt, mich auszubilden, und Versuche gemacht, unabhängig zu werden. Nun muß ich sehen, ob das Glück etwas dazu thun will?"

Das Glück war ihm nun bisher nicht günstig gewesen. Die Gedichte brachten kein Honorar, die Arbeiten für das Bluntschlische Staatswörterbuch sollten erst ums Jahr honoriert werden. Aber er hatte durch Aegidis Bermittelung Gelegenheit gefunden, hie und da einen Zeitungsartikel zu schreiben, der bezahlt wurde — einer der ersten ist in der Bossischen Zeitung erschienen —, und er bemühte sich eifrig darum, eine Stellung als Redakteur einer Zeitung zu sinden; die Aussichten, in

Göttingen felbst Stellung und Beruf an der Universität gu erlangen, waren, wie er jett aus eigener Anschauung mit Sicher= beit erfannte, äußerst gering. Konnte doch selbst Mangoldt, der doch einen Vorsprung von mehreren Jahren vor ihm voraus hatte, kaum Buhörer finden. Auch meinten die Brofessoren. an die er sich wegen einer eventuellen Habilitation wandte, daß ihm seine große Schwerhörigkeit doch ein wesentliches Hindernis sein werde. Das drängte die durch Negidi angeregten journaliftischen Plane in den Bordergrund. Aber weder der Bater noch der Rektor Alee wollten davon etwas wissen. Der Bater hatte entschieden Abneigung gegen alles journalistische Treiben; der Reftor meinte, Heinrich solle sich möglichst bald habiliticren, das übrige finde fich dann von felbft: "Ich halte es mit Mercks Spruch gegen Goethe: "Frisch auf die Bänne, da trocknen die Windeln". Ihr Alter oder Ihre Jugend ift fein Grund, denn jo wenig als Sie, wie Sie von uns abaingen. 16 Sahre alt waren, sondern mindestens 20, so wenig sind Sie jest 21, mindesiens 25, und das ist absolut alt genug, fich zu habilitieren." So jehr Klee die poetischen Gaben feines jungen Freundes hochschätte, einen Poeten von Beruf wollte er aus ihm nicht machen. Die Habilitation blieb sein ceterum censeo. "Es gehört in unserem Klima, in unseren Lebens= verhältniffen, unserer Zeit horrend viel bagu, bloß in der Boefie ein volles, felbstbefriedigendes Leben zu führen, und ich glaube umsomehr, je mehr man wahrer Voet ist. Ich meine das nicht etwa im Hinblick auf die äußeren Notwendigkeiten, fondern gang eigentlich auf die innere Erifteng." So vernünftig auch folche Erwägungen und Ratschläge waren, in einem Bunfte gingen fie sicher fehl. Treitschfe fühlte es innerlich. daß er auf die Dauer den Beruf des Dichters mit dem des Universitätslehrers nicht werde vereinigen können. Dazu dachte er viel zu hoch von der Wiffenschaft wie von den Pflichten des akademischen Lehrers. Die Universität verlange einen ganzen Mann, sie würde dem Dichter feinen Raum geben. Mitunter überfam ihn fast unwiderstehlich die Sehnsucht nach dem Ratheder, "wo endlich das lebendige Wort an die Stelle des

ewigen Lesens tritt." Er wußte es wohl, war er einmal Projessor, so werde er der Musc sein Ohr verschließen müssen. Und das ist es gewesen, was ihn mit so großer Zähigkeit an dem Gedanken festhalten ließ, durch Übernahme einer Zeitungszedation wenigstens einige Jahre noch sich die Zeit für seine poetischen Arbeiten frei zu halten. Als Ende 1856 die Bershandlungen mit dem Nürnberger Korrespondenten endgültig scheiterten, knüpste er mit einer Berliner Zeitung an, auch hier ohne zum Ziel zu gelangen.

So war das Jahr 1857 von ihm in recht trüber Stimmung begrüßt worden. Er hatte die Weihnachten in Göttingen verbracht, um seinen schwer franken Freund Oppensheim zu pflegen. Dann waren bei schlechter Gesundheit und harter Arbeit mehrere Monate hingegangen, die neue Entstäuschungen brachten. Ein leidenschaftliches Verlangen nach größerer wirtschaftlicher Selbständigkeit beherrschte ihn. Er konnte es in Göttingen kaum noch ertragen, da seine Freunde, einer nach dem andern, fortzogen, und so saßte er den Entschluß, Göttingen zu verlassen und nach Leipzig zu ziehen, um dort die letzte Hand an seine Habilitationsschrift zu legen. Die Idee, Redafteur zu werden und erst nach einigen Jahren mit der Dozententhätigkeit zu beginnen, ließ er darum nicht fallen. Leipzig erschien ihm sogar geeigneter, eine Anknüpfung zu sinden.

Bewor Treitschfe von Göttingen aufbrach, hatte er aber noch eine kleine Freude. Er hatte für eine Theateranfführung der Hannoveraner ein kleines Lustspiel gedichtet, das mit ganz ungewöhnlichem Erfolge vor einem Publikum von Studenten und Prosessoren über die Bühne ging. Er meinte zwar, das sei ein billiger Triumph bei so dankbaren Zuhörern. "Trozdem war der Abend für mich ein sehr froher: ich sah handgreislich, daß ich aus mir herausgehen und lebendige Gestalten bilden kann; und dann hat das Leben hinter den Coulissen einen wunderlichen Reiz: das lustige Gesühl, wie wir so viel klüger sind, so viele Geheimnisse voraushaben vor jenen harrenden Köpsen draußen im Saale." Aus dem Briese eines Freundes kennen wir die Fabel des Stückes. Offenbar hatte Treitschke

den bitteren Streit vor Augen, der damals zwischen Gutschmid und Bunsen über die Datierung ägyptischer Inschriften wogte. Er schilderte den Kampf zweier Philologen, die sich über dem Problem verseindet haben, ob der Fisch, der den Ring des Polyfrates verschluckte, ein Hecht oder ein Bäring gewesen sei.

Treitschke ahnte wohl nicht, daß dieser Schwank den Abschluß feiner Dichterlaufbahn bedeute, und daß weder Heinrich von Plauen noch all die anderen dichterischen Entwürfe, die ihm im Bergen lebten, je wieder lebendig werden sollten. Bang leicht fiel ihm auch diesmal das Scheiden nicht. Das "widerliche Nest" war ihm schließlich trot allem lieb geworden. Auf dem Wege nach Dresden verbrachte er noch einige frohe Stunden auf der Wartburg. "Du weißt nicht," - schreibt er an Noft - "wie uns protestantischen Jungen die Reformationsgeschichte ein Ersat sein mußte für die großen Thaten, die wir in unserer Geschichte umsonft suchen. Du wirst kaum begreifen, wie heilig uns diese schöne Burg ift, wo der große Mann seine folgenschwere lange Raft hielt. Und jetzt steht sie in ihrer alten Bracht wieder auf."

## Sechstes Kapitel.

## Die Habilitation und erste Dozentenjahre.

Der Sprung von Göttingen nach Leipzig bedeutete für Treitschke in vieler Sinficht eine Berbefferung seiner Lage. Einmal war er Dresten näher und fonnte gelegentlich auf fürzere oder längere Zeit die Seinigen auffuchen, was für ihn stets eine große Freude war. Im Mai 1857 feierten die Eltern ihre silberne Sochzeit in ungetrübter Besundheit im Kreise der Rinder und der nächsten Berwandten. Natürlich hatte Beinrichs dichterisches Ingenium das Fest verschönen muffen, und es waren recht herzergnickende Stunden, die diefer so harmonische Kreis guter Menschen in aller Stille auf der Baftei

verbrachte. Im Oftober wurde der Bater zum Generalleutsnant ernannt. "Infolge dessen" — so notiert er in seinem Tagebuche — "erlangte die bessere, schönere aber kleinere Hälfte meiner Exzellenz den Zutritt zu Ihrer Majestät der Königin, zu der sie am 2. November nachmittags ½6 zum ersten mal berusen wurde." Der alte Herr pflegte mit frohem Humor und freudiger Hoffnung Gegenwart und Zukunst zu betrachten, eine Charakteranlage, die in noch weit höherem Grade auf den Sohn übergegangen war und die auch in den schwersten Lebenslagen bei beiden glücklich jedes Mißgeschick und jede Mißstimmung überwinden half. In den anderthalb Jahren, die zwischen Heinrichs Übersiedelung nach Leipzig und seiner Habilitation noch hingehen sollten, hat die gern benutzte Möglichkeit zu persönlicher Aussprache in glücklichster Weise keimende Mißverständnisse zu beseitigen vermocht.

Das zweite war, daß sich nun bald Treitschke die endgültige Entscheidung für die akademische Thätigkeit gebieterisch aufdrängte. Noch im April 1857 war das Anerbieten an ihn herangetreten, mit einem Gehalt von 800 Thir. die Redaktion der Danziger Handelszeitung zu übernehmen. Aber er lehnte ab, weil er sich nicht so einseitig spezialisieren wollte, auch die nicht unbegründete Befürchtung hegte, daß ein Sandelsblatt ftets in Abhängigkeit von den Interessen der Börse werde treten muffen. Weit lockender aber war ein zweites Anerbieten, das wieder durch den in seinem Interesse unermüdlich thätigen Negibi an ihn herantrat. Er follte nämlich in Berlin die Redaktion des preußischen Wochenblattes unter außerordentlich gunftigen petuniären Bedingungen übernehmen. "Das preußische Wochenblatt" — berichtet er — "ist das einzige ganz unabhängige Blatt in Preußen; es hat ein nicht großes, aber um so eifrigeres Publikum, beschäftigt sich mit Tagesneuigkeiten und Unterhaltungsfutter gar nicht, sondern bringt nur eingehende politische und nationalökonomische Artikel." Das war jo verlockend, daß Treitschke erklärte, er sei nicht abgeneigt, zuzugreifen, und darauf erhielt er von dem Geheimrat von Gruner die Einladung zu einer Besprechung nach Berlin.

In Berlin verhandelte Treitschse mit den damaligen Redakteuren von Jasmund und Matthis, und beide Teile konnten sich vorstrefflich verständigen. Schließlich aber scheiterte alles daran, daß Treitschse nach preußischem Gesetz noch zu jung war, um die juristische Verantwortlichseit für die Redaktion zu übernehmen, und so kehrte er unverrichteter Sache heim, entschlossen, nunmehr ganz mit dem Gedanken an eine journalistische Laufbahn zu brechen. Mit voller Energie ging es jetzt dem nächsten Ziele, der Habilitation, zu.

Er hatte Leipzig doch wesentlich verändert wiedergefunden. Es begann damals jener Umban, der das neue Leipzig schaffen jollte; im Stadtgraben wurden neue Stragen angelegt, bas neue Museum erstand vor seinen Augen, und wenn das Graben und Hämmern auch nicht eben reizvoll war, jo erleichterte ihm ein besonders schones Frühjahr das Beimischwerden. Erft damals hat er sich auch, infolge einer Erkältung, von der Plage des Haarseils befreit und sich danach recht wohl befunden. Er bezog seine alte Studentenwohnung Querftrage 2 aufs neue und fand auch eine Reihe alter Befannter wieder. Freilich, meinte er, der lange Aufenthalt in Norddeutschland und Schwaben habe ihn des höflich umständlichen Wejens seiner Landsleute entwöhnt, und gang hineingefunden hat er sich eigentlich niemals mehr in die spezifisch sächsischen Formen. Dazu kam noch die ganz besondere Leipziger Gelehrtenatmosphäre. Behörten auch nur Gutschmid, Zarncke und Burgian in jener ersten Leipziger Zeit zu seinem vertrauteren Umgange, so hatte er doch Gelegenheit, vollauf das Leben fennen zu lernen, das den Geift der Gesamtheit bestimmte. "Ein wunderbares Bölfchen überhaupt, diese Gelehrten. Ich lerne sie jett näher fennen. An Kleiß und Gifer find nicht bloß die berühmten, nein auch der tüchtige Durchschnittsschlag bewundernswert. Wie sie sich selbst über der Sache vergessen, wie mehrere hundert z. B. für Brimms Wörterbuch arbeiten, ohne daß ihr Name genannt wird, ohne eine nur nennenswerte Entichädigung. wie sie mit Gewiffenhaftigkeit an ihrer Überzeugung festhalten in diesen Tagen des politischen Windwechsels: bas fann man

nicht boch genng anschlagen. Und dann wieder dieser kleinliche Reid und Geifer gegen wiffenschaftliche Gegner, Diese forperliche Berknöcherung, Diese Abtehr von aller thätigen Teilnahme am Gemeinwesen: man weiß wirklich nicht, joll man sie mehr bewundern oder bedauern." Etwa ein Sahr später schreibt Treitschke über benselben Gegenstand: "Mit meinen gelehrten Befannten fang' ich an, mich ein wenig mehr zu befreunden; sie sind doch alle sehr gebildet; man fann mit jedem von ihnen über einige Dinge ein vernünftig Wort reden, wenn auch ihr afthetisches Gefühl meist verkummert ift; endlich haben sie fast alle gemäßigte und selbständige Unsichten über öffentliche Angelegenheiten. Wie viel das wert ift, lernt man recht einsehen in diesem Krämerneste, wo man unvermeidlicherweise mit Geschäftsleuten aller Art in Berührung kommt. Bei biesem Bolfe findet fich durchgehends entweder ber robe Stumpffinn, der alles über sich ergehen läßt, oder jener widerwärtige Raditalismus, der nicht in entschuldbarer Schwärmerei wurzelt, sondern in der pessimistischen Unfähigteit, sich für etwas zu begeiftern, in der gemeinen Sucht, alles zu bemäteln und zu verspotten. Von dieser unfruchtbarften aller Denkweisen habe ich hier nur allzu viele Proben gesehen." Unter diesen Berhältniffen war es ihm eine besondere Frende, erst Frensdorff aus Göttingen auf einige Tage bei sich zu haben und bald danach den Besuch von Baetke zu befommen, der ihm während feines ersten Leipziger Aufenthalts ein jo treuer Freund gewesen war.

Sonst war sein Leben recht einförmig Hie und da eine Gesellsschaft, bei der ihm weder das Blindekuhspielen noch das Tanzen erspart wurde; meist aber war er allein mit seinen Büchern. Die Hauptabwechslung lag in der Arbeit. Treitschse hatte sich über die Grundgedanken seiner Habilitationsschrift mit Roscher ausgesprochen, der sich im wesentlichen mit ihm einverstanden erklärte. Während er aber in der Arbeit war, beschäftigten ihn noch Gneists englische Bersassung, die er durcharbeiten mußte, und dann Iherings Geist des römischen Rechts. Das Thema lag seiner Arbeit nahe, und Ihering kam zu ähnlichen

Rejultaten, wie sie Treitschse bereits seststanden. "Ich meine, es gibt keinen allgemeinen Staatsbegriff; jeder Staat ift das Produkt der in einem Volke lebenden Begriffe von Recht und Sitte und der ökonomischen Verhältnisse, also das Produkt der sogenannten gesellschaftlichen Verhältnisse. Will man also die Lehre von der Gesellschaft aus der Staatswissenschaft aussicheiden, so nimmt man der letzteren ihren lebendigen Inhalt und kommt auf abstrakte und darum unwahre Spekulationen. Denn jede Verfassung (vielleicht nur der ganz rohe Despotissmus ausgenommen) ist an sich weder gut noch schlecht, sondern lediglich nach den gesellschaftlichen Verhältnissen des Volkes zu beurteilen. Diese Ansicht sinde ich in jenem (leider mehrständigen) Buche bestätigt; ich muß es also noch durcharbeiten, bevor ich meine Arbeit vollenden kann."

Bei dem "ungeheuren Umschwung in den politischen Ideen" wie er u. a. auch im Staatswörterbuch zum Ausdruck fam, wollte es ihm mitunter scheinen, daß er mit der Wahl seines Themas einen dummen Streich gemacht habe: "man muß entweder Bande darüber schreiben ober fich gang furz und dürftig faffen, wenn man auf das einzelne nicht eingehen will". Endlich, Anfang Mai 1858, konnte er dem Bater melden, daß er nunmehr jo gut wie fertig fei und die Sicherheit habe, daß die Fakultät die Arbeit approbieren werde. Er war um so zu= friedener, als er, durch Gneists Buch angeregt, auch in den preußischen Sahrbüchern einen längeren Auffat "über die Grundlagen der englischen Freiheit" veröffentlicht hatte, der damals aroßes Anfiehen erregte und zu Treitschkes nicht geringem Stolz vielfach für eine Arbeit von Mommfen gehalten wurde. Das hatte ihm die Zuversicht gesteigert; er sah doch, daß ihm eine wissenschaftliche Arbeit gelingen könne, trot der großen Lücken, die er in seinem Wiffen fühlte. "Ich mußte in den letten Wochen, wenn ich im Zweisel war, ob meine Schrift etwas taugte, an ben Magister benten, ben Beine irgendwo schildert. Alle Welt hielt ihn für einen Gel, und er war doch nur ehrlich. Man verlangt eben, daß wiffenschaft= liche Sabe als absolute Wahrheiten hingestellt werden, und

doch kann sich der Schriftsteller, wenn er aufrichtig ist, nicht verbergen: es sind nur relative Wahrheiten. Wer sich über dies Dilemma nicht hinwegiett, bringt es zu nichts."

Um 8. September war er so weit, daß er dem Dekan seine Schrift überreichte: "Die Gesellschaftswiffenschaft. Gin fritischer Versuch. Von Heinrich von Treitschke. Leipzig, Verlag von S. Hirzel. 1859." Mit der Widmung: "Meinem Vater, dem f. fächsischen Generalleutnant Eduard Beinrich von Treitschfe zugeeignet." Im November traf dann, nachdem die Fakultät die Schrift approbiert hatte, die Einwilligung des Ministeriums zu seiner Habilitation ein; von der Disputation wurde er auf Roschers Fürsprache dispensiert; am 10. Dezember endlich erledigte er die lette Formalität, indem er seine Probevorlesung hielt. Das Thema war: "Über den Charafter der Sauptvölfer Europas in Bezug auf ihr Berhältnis zum Staate." Treitschfe hat später gesagt, er sei dabei viel zu verlegen gewesen, weit mehr als er erwartete. Wir finden die wesentlichen Gedanken dieser Probevorlesung in seiner berühmten Abhandlung über Bundesstaat und Einheitsstaat wieder. Es war eine philosophische Betrachtung auf historischer Grundlage, deren Ziel dahin ging, nachzuweisen, wie jede Nation, je nach der Eigenart ihrer besonderen Anlage, dem Zusammenschluß gur Einheit im Staate zustrebt. Ebenso überwiegt in ber Abhandlung über die Gesellschaftswiffenschaft das philosophische Moment. Wir haben die Gedanken, die ihn bei der Borbereitung und bei der Komposition der Arbeit beschäftigten, kennen gelernt. Es war eine Streitschrift, beren Spitze sich gegen Riehl und Mohl richtete und der Gesellschafts= wiffenschaft im Gegenfatz zur Staatswiffenschaft das Recht der Existenz bestritt. Schon im Juli 1855 hatte Treitschfe einem Freunde (Martin) in diesem Sinne geschrieben. "Mohls neues Werk habe ich mit großer Freude bewältigt; ich sehe allerbings keinen Plan barin und fürchte, es wird Anfänger eber verwirren als orientieren — tropdem ists ein Verdienst, wie es sich nur Mohl erwerben konnte. Am geistvollsten ist unftreitig der Abschnitt über die Gesellschaftswissenschaft, indes

fann ich den Resultaten desselben, trot alles aufgebotenen Scharffinns, nicht beiftimmen und dachte schon daran, in der Zeitschrift für Staatswiffenschaft einen längeren Auffat zu schreiben." Damals (in Dresden) fehlte es ihm an der Literatur zur Ausführung des Planes. Jest war ihm das Werk gereift, und feine Ansichten standen fest: Staat und Befellichaft find eins, der Staat die einheitlich geordnete Befellschaft, und es ist irrtümlich, die Lehre von der Gesellschaft aus der Staatswiffenschaft herauszureißen. Geschieht es bennoch, fo läßt sich weder die Thätigkeit des Staates erklären noch feine Notwendigkeit begreifen. Er faßt die Summe feiner Resultate jolgendermaßen zusammen: "Die Staatswissenschaft hat zum Gegenstande das gesamte Volksleben in seiner einheitlichen äußeren Ordnung. Sie betrachtet alfo die äußere Machtstellung aller im Bölkerleben hervortretenden sozialen Erscheinungen. Sie ift nicht erschöpft mit der Darftellung der politischen Zentralgewalt; vielmehr fallen die fleineren Kreise, in welchen der politische Ginheitsgedanke durchgeführt wird, die Landschaften und Gemeinden, ausschließlich ihrer Bearbeitung anheim. Sie genügt ihrer Aufgabe nicht mit ber Schilderung ber Organe des Staatswillens; sie foll auch das Bolt darstellen und die Klassen, in welche es zerfällt, je nach seiner verschiedenen, rechtlichen oder thatsächlichen, Beteiligung am politischen Leben — die politischen Volksftande. Die Volks= wirtschaft endlich, welche gleich dem Staate ein Zweig ift der ängeren Ordnung des Bölkerlebens, bilbet eine der eigentlichen Staatswiffenschaft parallele und von ihr untrennbare Wiffenschaft. Dies System ift, wie der Staat felbst, weder ftreng logisch noch für alle Zeiten gultig; seine Rechtfertigung liegt in den Thatsachen. — Die Gemeinden und Kreise unterscheiden sich scharf von den sozialen Genoffenschaften für Partikular= zwecke. — Jede einzelne von diesen letteren kann, wenn ihre Bedeutung dies rechtfertigt, den Gegenstand einer besonderen Wiffenschaft bilden. Gemeinsam ift ihnen allen, daß fie fich ber äußeren Ordnung bes Staates beugen muffen. Ihre rechtliche Organisation gehört also in das Privatrecht. Nur Siftorifche Bibliothet. Bb. I.

das Kirchenrecht bildet nach den heutigen Begriffen der chriftslichen Bölker einen dem Staatsrechte parallelen Teil des öffentlichen Rechts. — Die Wissenschaft des Privatrechts hat ein reiches Feld fruchtbarer Thätigkeit vor sich, wenn sie dem mannigfaltigen Associationswesen der Gegenwart entsprechende rechtliche Formeln finden will. Die römische Lehre von den Korporationen, formuliert in einer Zeit der Staatsallmacht, bei einem Volke, dessen genossenschaftliches Leben bereits absgestorben war, das die Mehrzahl der sozialen Bestrebungen der Gegenwart nicht kannte, kann uns nicht mehr genügen. Diese notwendige Reform aber ist nicht gleichbedeutend mit der undenkbaren — Entstehung einer zwischen dem Privatsleben und dem öffentlichen Leben mitteninne stehenden Rechtssphäre."

Das Ganze mündet aus in die Verheißung, daß einst der Tag kommen werde, wo "auch der deutsche Staat sein wird, was seine Bestimmung ist — die einheitlich geordnete deutsche Gesellschaft". Er schließt mit dem tiefsinnigen Worte Shakesspeares:

There is a mystery, with whom relation Durst never meddle, in the soul of state, Which hath an operation more divine, Than breath or pen can give expression to.

Roscher vermißte, bei allem Lob, an dieser methodologischen Untersuchung das logische Gerüst<sup>1</sup>), und in der That mag von diesem Gesichtspunkte aus mancher Einwand sich erheben lassen. In der Hauptsache hatte aber Treitschse unzweiselhaft recht, und auch Wohl nahm in einem ungemein liebenswürdigen Briese, der Treitschse eine glänzende Zufunst vorhersagte, keinen Anstand, dies zuzugeben. Auch hat Treitschse im Verlaufseiner Darlegungen nach allen Richtungen hin ein politisches Programm aufgestellt, an dessen Sähen er sesthielt und das in seinen Vorlesungen über Politik zum Teil wörtlich denselben Ausdruck gefunden hat.

<sup>1)</sup> Bgl. Marcks, "Heinrich von Treitschke. Ein Nachruf", in ber Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft N. F. I, 69.

In die Zeit aber zwischen dem Auffate über die Grundlagen der englischen Freiheit und der Habilitationsschrift fällt noch eine andere Arbeit, in der mehr als in den anderen sich die ihm eigene Beistesrichtung fundthat. Wir meinen den damals entstandenen Auffat über Heinrich von Kleist, der in jeder Hinsicht den Meister zeigt. Die Arbeit fällt in die ersten Monate des Jahres 1858 und greift auf weit frühere Studien zurück. "Ich habe diesen Dichter, den ich fehr hoch halte", schreibt er dem Bater, "fo vielfach ge= lesen, daß ich mir wohl ein Urteil über ihn zutrauen darf. Lust und Liebe zur Sache bringe ich mit; es ift mir eine Freude, ein Wort über diesen seltenen Menschen zu sprechen, den seine Nation so wenig ehrt: seine Werke existieren nur in einer abscheulichen Ausgabe, auf den Bühnen erscheinen sie nur bis zur Unkenntlichkeit beschnitten und verunftaltet. Sehr lehrreich war es mir, seine Bearbeitung des Molièreschen Amphitryon mit dem Driginale zu vergleichen. Daraus lernt man mehr über ben Beift und Stil bes Dichters, als aus feinen eigenen Arbeiten. Im Guten und Bosen zeigt er da seinen echt deutschen Charafter: für das rein Possenhafte hat er keinen Sinn, da ift ihm Molière an Eleganz und Munterfeit weit überlegen. Die weiteren Szenen dagegen sind bei Kleist unendlich tiefer und ergreifender, wobei ihm freilich unsere Sprache fehr zu Hilfe fam." Treitschfe hat uns diesen genialen Dramatiker eigentlich erst entdeckt und ihn durch seinen Auffat in den preußischen Jahrbüchern mit einem Schlage nicht nur in der Geschichte unserer Literatur auf die ihm gebührende Stelle gesett, sondern in ihm auch glühenden Patrioten gebührend zu ehren verstanden. Dieser Auffatz war ein Ereignis in der literarischen Bewegung der Zeit, wie denn die Bedeutung, die Treitschke als dem tieffinnigsten Erklärer unserer klaffischen Literatur zukommt, noch lange nicht nach Gebühr anerkannt wird. Der Aufsat über Heinrich von Kleist ist aber noch dadurch mertwürdig, daß er uns einen tiefen Ginblick in Treitschfes eigenes Seelenleben gestattet. Wer zu lefen versteht, wird hier die Kämpfe ergählt finden, die ihm in den letten Jahren so schwer

ans Herz gegriffen hatten, da auch an ihn das harte Gebot des Lebens herantrat: Du sollst einen Teil deiner Gaben ruhen, verkümmern lassen — da auch er in schweren Stunden ersuhr, wie qualvoll die zudringliche Einmischung der Welt uns bedrückt, wenn eine ernste Entscheidung vor unsere Seele tritt. "D ihr Erinnyen mit eurer Liebe!"

Wenn er in Kleift "ben größeren Mann hinter den großen Werken" suchte, fand er in der eigenen Seele den Kommentar zu den Erlebniffen des Dichters. "Nicht in den braufenden Jünglingsjahren, deren glüchelige Thorheit allein den philifter= haften Sittenprediger erschreckt - erst später, um die Mitte der zwanziger Jahre, pflegen dem modernen Menschen die schwersten. die gefährlichsten Stunden zu kommen." Er dachte dabei auch an einen verlorenen Jugendfreund, über den er in einem er= greifenden Briefe dem Bater vor Jahresfrift geschrieben hatte. "Neulich habe ich eine starke Aufregung durchgemacht, als ich ein Seft Gedichte zu lesen erhielt, die ein Befannter von mir im Irrenhause geschrieben. Ich sernte ihn in Bonn kennen; es war ein talentvoller, leidenschaftlicher Mensch, der sich wohl vorwiegend durch sein wildes Leben zu Grunde richtete. Ginen tieferen und grauenhafteren Ginblick in die menschliche Seele habe ich wohl nie gethan. Die glübenosten, begeistertsten Hymnen dicht neben den gemeinsten, schmutziasten Gedanken, die nur je in einer hößlichen Stunde ein Hirn erhiten können. frankhaft und verzerrt, aber nichts unmenschlich, nichts, wovon ich nicht sagen müßte: ähnliches hast Du auch empfunden, nur nicht so roh, so nackt! - Am ergreisendsten war mir ein Gedicht, das er nach seiner Wiedergenesung geschrieben. Da ist er dankbar für das Licht, das ihm geworden; doch er betrauert auch, daß mit seiner Krankheit auch die Wärme des Herzens, der selbstbewußte Mut ihm verloren gegangen sei. Der erste Eindruck bavon war natürlich ber, daß mir die Worte: Selig, die nicht schauen! durchs Herz klangen; es brauchte doch eine qute Weile, bis ich zu der Einsicht kam, wie wertlos jener ziel= loje Muth, jenes unwahre Selbstvertrauen ist, wenn ihm die Erfenntnis fehlt." Bei Kleift war es die wilde Leidenschaft,

die ihn ergriff, der Neichtum und die Gestaltungstraft seiner Phantasie. "Aber da kommt es plötslich über ihn, eine Neigung zum Seistlichen oder zum Somnambulen oder sonst eine häßliche Schrulle, und der Eindruck seiner edelsten Gedichte wird verdorben. Einen seurigeren Patrioten hat Deutschland nie gehabt: das ist ein glühender Haß gegen die fremden Eroberer, wie er nur unter einer anderen Sonne erstarken kann. Und dieser große Mensch mußte sterben, bevor er die Stunde der Befreiung sah, eines wahnwitzigen und verbrecherischen Todes sterben. Es ist grauenhaft, wie nahe das Edle und das Niedrige gerade in den besten Köpfen bei einander liegen. Klarer kann man es nicht sehen, daß die Festigkeit und Bestimmtheit des Willens dem Künstler so unentbehrlich ist, wie die glückliche Begabung."

Rleift war ihm der kongenialste der deutschen Dichter, und wenn er den Aussatz schloß mit dem Ruse "In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!", so war das auch sein Rus und sein Ziel. "Was uns not thut" — schreibt er in diesen Tagen — "ist ein mächtiger deutscher Staat, dessen centralissirender Krast sich der partikularistische Unsug beugen muß. Abstrahieren wir von der kindischen Antipathie gegen Preußen, die bei uns Mittels und Süddeutschen schon den Kindern einsgebläut werden, und das einsachste Denken wird immer zu demselben Resultat bringen: nur Preußen kann dieser Staat sein. Daß diese Überzeugung unter den Gebildeten Boden gewinne, ist die erste Boraussehung zur Besserung unserer nichtswürdigen Zustände."

Nun galt es aber einzutreten in den neuen Beruf. Obsgleich das Semester bereits zur Hälfte hingegangen war, stand ihm doch sest, daß er schon jett mit einer öffentlichen Vorlesung beginnen müsse. Er hatte sich dazu als Thema die "deutsche Versassungsgeschichte seit dem westfälischen Frieden" gewählt. Gewiß ein kühner Entschluß, wenn man erwägt, daß die Vorlesungen über deutsche Versassung meist mit dem Jahre 1648 zu schließen pflegten. Am 13. Januar 1859 erhielt er das Diplom, das ihm die venia legendi zusprach; dann folgten

die Pflichtvisiten bei 23 Prosessoren, eine lästige Formalität, die sich nicht umgehen ließ; acht Tage danach begannen die Borlesungen vor zwanzig Zuhörern. Für den Ansang ein recht günstiges Verhältnis, da es doch nur ein halbes Kolleg sein konnte, und die Studenten ihren Stundenplan längst geordnet hatten.

Treitschfes Eintritt in die akademische Lausbahn hatte ein gewifses Aufsehen erregt. Er war trot seiner Jugend eine Persönlichkeit, deren politische Überzeugungen bekannt waren und denen, die vor allem jedes Argernis vermieden sehen wollten, keineswegs löblich erschienen. Schon während letten Monate, die seiner Habilitation vorhergingen, war von ängstlichen ober mißgünstigen Seelen die Frage viel ventiliert worden, ob der sächsische Staat nicht ein Interesse habe, eine Berfönlichkeit vom akademischen Katheder fern zu halten, deren Richtung alles andere eher, als spezifisch-sächsisch war. scheint, daß auf den damaligen Kultusminister v. Falkenstein in diesem Sinne eingewirft wurde, und wenn auch in Wirklichkeit jede Sandhabe fehlte, dem jungen Gelehrten auf Befürchtungen hin, die doch nur eine wenig greifbare Unterlage hatten, die Lehrthätigkeit zu verschließen, so wurde doch all das Gerede dem Vater zugetragen.

Der alte General, der eben damals zum Gouverneur des Königsteins ernannt werden sollte, womit ihm ein lange gehegter Bunsch in Erfüllung ging, hielt cs unter diesen Umständen für seine Pflicht, sich dem Sohne gegenüber flar auszusprechen und ihm seine Auffassung der Pflichten eines akademischen Lehrers dem Staate gegenüber aussührlich und ernst darzulegen.

Er schreibt:

Dresben, am 20. Jänner 1859.

Laß mich Dir einige wohlgemeinte Mahnungen zurufen; ich bin sie Dir zu geben berechtigt als Dein Vater; Du bist sie anzunehmen verpflichtet eben von Deinem Vater, an dessen Mittel Du noch überdies immer eine Zeit lang angewiesen sein wirst. Veranlaßt dazu bin ich durch einige gegen mich hingeworsene, gegen Mutter und Schwestern aber aussichrlicher

gethane Außerungen. Vorausgeschieft, ich teile den Argwohn nicht, Minister Kalkenstein habe nicht Deines Übels wegen, sondern des Geruches liberaler Gesinnungen wegen, in welchem Du iteheit. Schwierigfeiten bei Deiner Habilitation gemacht, und die Befürchtung nicht, Du werdest alsbald in Deinen Borlefungen überwacht werden, wenn man sähe, daß sie zahlreich besucht Bestätigte sich aber diese Befürchtung, jo wäre meines Erachtens der Regierung darüber gar kein Vorwurf zu machen, denn es ist ihre Pflicht, sich zu vergewissern, was sie von ihren Dozenten, namentlich von den neu auftretenden zu erwarten hat, um, wo fie schädliche Ginwirfungen findet, der Sache sofort ein Ende zu machen. Für Dich würde, wären jener Argwohn und diese Befürchtung begründet, nur die Berpflichtung hervorgeben, um jo vorsichtiger in Deinen Außerungen, um jo aufmerksamer auf Dich selbst zu sein. Es ift ein großer Unterichied zwischen Sprechen gegen seine Überzeugung, was von feinem Chrenmann verlangt werden fann, und weisem Ber= ichweigen bessen, was den Grundsätzen der Regierung geradezu entgegen ist. Ein jeder, welcher ein Amt übernimmt, namentlich eins, das ihm nicht angetragen worden, sondern um das er sich selbst beworben, verpflichtet sich dadurch schon stillschweigend. nichts dem Staate, der es ihm übertrug, Schädliches zu thun und zwar nicht blog nichts nach seiner Meinung, sondern eben nach der der Regierung Schädliches. Will er dies nicht, vermag er es nicht über sich, so muß er als Chrenmann das Amt gar nicht übernehmen. Diese Ansichten, denen wohl niemand entgegentreten fann, finden meines Erachtens gang besondere Anwendung auf öffentliche Lehrer von Schulen und Universitäten, von welchen letteren so unendlich viel Gutes und Boses ge= stiftet werden kann und worden ist. Dieses alles auf Dich per= fönlich übertragen, ift also Deines Vaters Befenntnis folgendes: Wenn sein Sohn glaubt, auf der Universität Leipzig seiner Überzengung Zuwiderlaufendes lehren zu muffen, jo hätte er nicht dort sich niederlassen sollen und wird wohl thun, sie jo bald als möglich zu verlaffen; Papa wird davon nicht erfreut sein, aber er wird die Gesinnung zu ehren wissen und dem

Herrn Sohn ferner geben, was er kann und was er bisher aegeben. Sieht aber ber Herr Sohn fich genötigt, die Universität zu verlassen infolgedessen, was er gelehrt, dann würde er zugleich damit ausgesprochen haben, daß die Verfolgung seiner Plane und - Chimaren ihm über den Beifall seines Baters gehe, er würde sich von diesem losgesagt und daher auch nichts mehr von ihm zu erwarten haben. - Daß ich also bente, fann Dich nicht überraschen, es ist Folge der Grundsätze, welchen ich mein ganzes langes Dienstleben hindurch treu geblieben bin und die Dir nicht fremd geblieben. Betrachtest Du aber noch dazu die hohe Stellung, welche ich einnehme und die ich der Befolgung dieser Grundsätze, dem Glücke und dem Vertrauen meines Königs verdante, so wirft Du auch wohl ermessen, wie schwer mich in meinen alten Tagen ein solches Ereignis, wie ich eben andeutete, treffen würde. Doch, mein lieber Cohn, der mir bis jest ja nur Freude gemacht hat! glaube nicht, daß ich ein solches Ereignis befürchte; keineswegs, ich traue Dir neben Deinen erworbenen Kenntniffen auch Klugheit genng zu, um es zu vermeiden. Aber es war mir Bedürfnis, Pflicht fogar, gerade jetzt bei diesem Abschnitte Deines Lebens einmal mich gang offen hierüber auszusprechen. Übrigens weißt Du ja, menge ich mich in Deine Ansichten und Bestrebungen nicht im Geringften, sondern überlasse Dich gang Dir selbst. Und nun genug hiervon für dies und allemal."

Heinung frei und ungehindert aussprechen bürsen — badurch allein singeworden. Webunden bir int vereintete wird der Mation geworden. Beinverden bir int im weientlichen bestätigt, was er erwartete. "Dennoch — schreibt er — nußt Du mir die Behauptung verzeihen, mein lieber Vater, daß die Stellung afademischer Lehrer eine andere ist, als Du meinst. Ich habe als afademischer Lehrer nicht bloß das Recht, sondern auch die ausdrückliche Pflicht, nichts anderes zu lehren als meine volle wissenschliche Überzeugung, ohne jede Nebenrücksicht. Durch diesen Grundsat, daß Männer von den verschiedensten politischen und religiösen Anschauungen ihre Meinung frei und ungehindert aussprechen dürsen — dadurch allein sind unser protestantischen Universitäten groß und ein Stolz der Nation geworden. Gebunden bin ich allein durch

das Gesetz, und ich halte es für überslüssig, zu versichern, daß ich dieses nie übertreten werde. Auf etwaige Meinungen der Regierung darf ich keine Rücksicht nehmen; noch mehr, ich fann es gar nicht, aus dem einfachen Grunde, weil ich sie nicht kenne. Was denkt denn die Regierung über das heilige römische Reich deutscher Nation, dessen Geschicke ich jetzt meinen Zuhörern vortrage? Ich weiß es wahrlich nicht, ich weiß auch gar nicht, woher ich diese ihre Meinung ersahren sollte. Es ist also reiner Zufall, wenn ich im Verlause der Vorlesungen Meinungen äußern sollte, die der Regierung nicht gesielen; und sollte man mich beshalb von der Universität entfernen, so tonnte ich nur jagen: der Konflitt ift wider mein Biffen und Wollen entstanden. Indeß glaube ich dies nicht; ich habe mir die Sache überlegt und finde jett, daß Weinligs Vermutungen über die Bedenken des Ministers keineswegs sicher, und duftere Vorhersagungen, welche mir neulich ein hypochondrischer Prosessor machte, ganz bestimmt zu schwarzsichtig sind. Ich glaube, ein Mann von meiner politischen Richtung kann hier nicht auf Begünstigung rechnen, aber es wird seiner akademischen Thätigfeit auch nichts in den Weg gelegt — und nicht verlange ich nicht. Bestärft werd' ich in dieser Meinung durch die Thatsache, daß in den letten Jahren allerdings mehrere liberale Projessoren entfernt worden sind, aber keineswegs wegen ihrer afademischen Thätigfeit, sondern entweder infolge von Hochverratsprozessen oder wegen Pregvergehen. Und vor diesen Dingen glaube ich sicher zu sein. Zum Überfluß will ich Dir noch die Versicherung geben, daß ich auf dem Katheder sehr vorsichtig sein werde, nicht aus Rücksicht auf die Regierung, sondern aus Rücksicht auf meine wissenschaftlichen Pflichten. Sch befenne mich zu der Meinung, die freilich heute weder oben noch unten sehr gern gesehen wird, daß die Wissenschaft nie= mals Parteisache sein darf; und ich weiß aus meiner eigenen Studienzeit, wie oft die Zuhörer Außerungen ihrer Lehrer miß= verstehen und auf die Spige treiben. Ich bin mir der gangen Schwere dieser Verantwortlichkeit bewußt; sie ist für mich als ben jüngsten hiefigen Dozenten ganz besonders ernft. Du fiehft,

lieber Vater, ich weiche in den Motiven meines Verhaltens sehr wesentlich von Dir ab, aber in den Resultaten stimmen wir vielfach überein. Und ich hoffe, Du sollst hierin keine Ursache haben, mit mir unzufrieden zu sein."

Der Bater gab sich damit zufrieden, und die Borlesungen nahmen unter fteigendem Budrang der Studenten ihren glücklichen Verlauf. Auch war es Treitschke gelungen, in der landwirtschaftlichen Akademie zu Lützschena eine Lehrthätigkeit zu finden, die ihm für zwei wöchentliche Vorlesungen über Nationalökonomie jährlich 300 Rthlr. einbringen follte. Die Zuhörer waren hier meist frühere Offiziere, aber der Stoff war ihm wenig homogen, und die Zuhörer zeigten fehr wenig Eifer. Er fand, die Nationalökonomie sei "eine verzweifelte Wiffenschaft", die ihm "bei aller Einsicht in ihre Notwendigkeit sehr wenig Interesse" abgewinne. Das Beste dabei mar wohl für ihn der Zwang, den weiten Spaziergang zur Afademie zu machen, denn er brauchte Bewegung um so mehr, als die übermäßige Arbeitslaft ihn fast gang an seinen Schreibtisch Am 17. März schloß er sein Kolleg. Er war mit seinem Stoff zwar nicht fertig geworden, aber die Zuhörer hatten fleißig ausgehalten, und jo konnte er wohl zufrieden sein. Auch hat er sich etwa vierzehn Tage Erholung in Dresden gegonnt; die Übersiedelung der Eltern auf den Königstein erfolgte erst im Mai.

Die politisch gespannte Atmosphäre machte sich damals bereits stark fühlbar, und diesesmal konnten Bater und Sohn so ziemlich Hand in Hand gehen. Heinrich hatte die Entwickelung mit Kummer angesehen, solange die Rüstungen Österreichs der Knechtung Italiens galten. Ende April glaubte er wirklich zu erkennen, daß der italienische Krieg in einen Krieg um die Meingrenze ausmünden werde. Er glaubte wie so viele andere, die die Politik nach ihren Symptomen beurteilten, an ein geheimes russische französisches Einverständnis und sah in beiden "Cäsaren" die natürlichen Feinde Deutschlands. Aber die seste Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang ging ihm darüber nicht verloren: "Wein Trost ist Preußen. Sch habe das vollste Vers

trauen zu der Regierung des Prinzen, ich glaube, unter seiner Leitung kann Deutschland getrost in den gerechten Krieg gehen. Ein paar Niederlagen? nun ja, wir sind starf genug, um das auszuhalten — aber an Deutschlands schließlichem Siege zweisle ich keinen Augenblick, sonst lebt kein Gott im Himmel mehr!"

Inzwischen war bas neue Semester bereits in vollem Bang. Treitschfe las zweistundig "Geschichte der politischen Theorien" und hatte dafür alle Hände voll zu thun. Er hatte fich auf den Wunsch der Eltern eine größere und bequemere Wohnung genommen, war auch einigermaßen fomfortable eingerichtet. Seine Wirte waren Deutsch-Ratholifen, und er schreibt, die Schwestern würden entsetz sein, wenn er ihnen erzähle, wie ihm von allen Tellern das Bildnis Johannes Ronges entgegenlache. Im allgemeinen stand dieses Semester gang unter bem Eindruck der großen politischen Krisis. Treitschke glaubte bestimmt, daß, wenn es zum Kriege mit Frankreich tomme, auch eine große politische Wandlung im Sinn der Ginigung Deutsch= lands sich vollziehen werde. Das Eschenheimer Palais würde fich leeren und die deutsche Staatsmaschine vereinfacht werden - eine Hoffnung, die in den Kreisen seiner süddeutschen Freunde lebendigen Widerhall fand. Freilich nur in diesen doch sehr engen Kreisen. Jemehr die politische Lage sich zuspitzte, umso tiefer erregte sie ihn. Am 15. Juni schreibt er darüber an Noff: "Gin jo trostloses Dilemma, wie die gegenwärtige Lage, fonnte der leidenschaftlichste Feind Deutschlands taum erfinnen. Sollen wir Deutschen, wir Protestanten, die wir allmählich nachhaltiger politischer Freiheit entgegengehen — jollen wir helfen, das italienische Volk unter das Joch des alten Erbfeindes der deutschen Einheit, unter . . . das haus habsburg zu beugen?! Oder sollen wir diesen Napoleon unterstützen, der den Despotismus in anderer, aber nicht minder abscheulicher Beise barftellt, und von dem wir wiffen, er wird auch uns nächstens unter seinen moralischen Ginfluß zu beugen suchen? Dieses lettere, meine ich, entscheidet allein, und ich hoffe zu Bott, Breugens Regierung, der aus Guddeutschland schreiendes Unrecht gethan wird, wird sich bald zum Rechten entschließen."

Treitschke war durch den Redakteur der preußischen Sahrbücher Sanm, der zu Duncker in guten Beziehungen stand, über die preußische Bolitik unterrichtet und kannte bas Geheimnis der Antrage, die der Regent den Ofterreichern gemacht hatte. Umsomehr erbitterte ihn die Haltung der Augs= burger Allg. Zeitung. "Das πρώτον ψεύδος in Süddeutsch= land scheint mir die Meinung, es sei Deutschlands Pflicht, dem Despotismus Napoleons ein Ziel zu setzen. Das macht Eurer Freiheitsliebe alle Chre, aber find wir die Vormunder der Franzosen, und ift die Herrschaft Napoleons um ein haar breit schlechter als die Österreichs? . . . Ich hoffe, Deutsch= land wird unter Preußens Guhrung schlagen, aber nicht um Italien zu knechten, sondern um eine europäische Hegemonie Frankreichs zu verhindern " Völlig unerträglich war ihm der fleine Sinn, der den Frieden um jeden Breis gewahrt wiffen wöllte. "Ich hoffe auf eine schwere arbeitsvolle Zeit. Möge fie enden mit der Vernichtung des Bundestages und der vierunddreißig Raubstaaten, vor allem aber mit der Auflösung jenes unseligen Bundes, der uns an die Panduren und Arvaten schmiedet. Che nicht Öfterreich uns politisch gang fremd geworden, eher ist unmöglich, was uns allein frommt: Die Entwickelung einer politischen und religiosen Freiheit, unter einem preußischen Kaisertum."

Aber wie völlig vereinsamt stand Treitschke mit diesem politischen Idealismus, dem die Zukunft gehörte! Was aus Süddeutschland an politischen Meinungen und Wünschen hersüberklang, war nichts weniger als erfreulich, und ebensowenig waren die Sindrücke, die er in Leipzig empfing, dazu angethan, patriotischen Stolz zu erregen. "Unsere Stadt, — so schreibt er Ende Juni — empfindet bereits stark die preußische Mobilsmachung. Sehr viele — man sagt über 1000 — preußische Reservisten und Landwehrmänner, die hier beschäftigt waren, sind einberusen. Gott gebe, daß der kleinliche Hader zwischen Nord und Süd endlich ende, daß so große Opfer nicht ums sonst gebracht werden. Sine Handelsstadt in einer Zeit der Krisis ist ein widriges Vild. Sine Aktionärensuch

jagt die andere, und in allen eine Mutlosigkeit selbst der ruhigsten Männer, ein frampshaftes Bestreben, um jeden Preis den letzen Thaler in Sicherheit zu bringen — es ist wirklich klägslich." Es hat sich ein Brief erhalten, den Treitschke gleich nach der Kunde von Billasranca seinem Freunde Negidi gesichrieben hat. Er zittert von der Erregung, die ihn erfüllte.

Leipzig, Juli 13. 59.

## Lieber Freund,

heute früh im Kolleg hörte ich die große Nachricht; dann zog ich nach Lützschena und komme jetzt spät abends von meiner teuern landw. Afademie zurück (das ist natürlich ironisch ge= meint). Halt es nicht für eine Folge der Hundstagshite, wenn ich Dir jett — aufgeregt wohl, aber nicht verwirrt — diese Zeilen sende. Ich höre, Du seist in Berlin beim Pregbureau, so schicke ich den Brief, um sicher zu gehn, durch Haym. — Also — die Börsenmenschen jubeln, und die Journalisten meinen, wir fönnen nun ausruhen von dem mühseligen Kriegstreiben. Und wir? Alarheit haben wir — die Alarheit des Schwimmers, der die Welle langsam an seinem Leibe aufwärts steigen sieht. Mir ift, als hätte ich den geheimen Friedens-Artikel: Schlesien und Rheinland! mit biefen meinen Augen gelefen. Wird der furchtbare Ernst der Lage in Berlin die Männer finden, die uns Rettung bringen? Ich glaube, nie hat ein Staat eine lonalere und minder eigennützige Politif befolgt, als Preußen unter dem Regenten, aber nie war auch die Gefahr größer, daß das alte Wort sich bewahrheite: in der Politik zieht der Ehrliche immer den Kürzeren. Setzt oder nie ist der Moment gefommen, wo es sich zeigen muß, sonnenklar sich zeigen muß, daß die Regierung des Regenten eine deutsche ist. Gine Reform der Bundesversassung, die nicht zu Recht besteht, die thatsächlich noch in diesem Augenblick mit Füßen getreten wird - das muß Preußen in Franksurt beantragen. Und wenn dieser Antrag, wie vorauszusehen, scheitert — dann eine Appellation an das beutsche Bolt, ein beutsches Parlament. Ihr mögt Guch stellen, wie Ihr wollt; der starke und strenggesetliche Wille des

edlen Mannes in Berlin, auf den mit mir Millionen Deutsche vertrauend blicken, mag sich noch so sehr sträuben: ohne diesen - grad heraus - revolutionären Weg, der doch nicht revolutionär ift - denn er knüpft an das unvergessene "Unrecht" der preußischen Krone — ohne dies ift Preußen verloren. Bald, noch in diesem Sommer, muß der entscheidende Schritt geschehen, ehe die Despoten im Süden und Westen (und wohl auch im Often?) Zeit haben, ihre erdrückende Übermacht gegen uns zu wenden! Und dann? Nun ja, Deutschland wird wieder wie vor 200 Jahren für die Freiheit des ganzen Weltteils bluten, aber mit einem starken Preußen an der Spitze werden wir einen bessern Ausgang erfechten, als jenen unseligen westfälischen Frieden. Glaub mir, ich fenne ziemlich viel von der Gesinnung "makgebender Kreise" in den Basallenstaaten Öfterreichs. Untergang Preußens war nie so fest beschlossen als jett. Das ift es, warum ich Dir schreibe. Ich kann nicht selbst als Publizist in dieser Sache auftreten: mir fehlt die Fülle der Kenntnisse, die dazu gehört. Ich bitte Dich: schreib ein Kamphlet: "ein beutsches Parlament!" - so Du fannst mit Deinem Namen — start, tief, ohne jede Spur von Deiner gewöhnlichen Sanguinif, Deiner Gutmütigkeit. Vertusche nichts wie im Suum cuique, sprich ihn grad heraus, den Efel, den Unmut über bas beutsche Elend, ber unsern Busen bis zum Sprengen füllt. Schreibe flar, ferndeutsch wie W. Beseler, aber ohne jene Napoleons-Vergötterung, die seiner neuesten Schrift anhaftet. Du fannst es, wenn Du willst. Ift aber, was ich hier als fühnen Wunsch ausspreche, in Berlin bereits beschlossene Sache, bift Du vielleicht ichon thätig bei Ausführung des großen Planes, dann will ich 1000 mal diesen Brief umsonst geschrieben haben. Dann aber gib mir umgehend Nachricht. Denn ich gestehe: alles was in mir ift an Liebe zum Baterland und zur Freiheit, ist mächtig erschüttert durch die Aussicht auf eine unheilschwangre Zukunft.

Dein

Es war doch mehr als gewöhnliche Leidenschaft, die in ihm lebte, und gang anders klingt fie aus den Briefen an die Freunde und Gesinnungsgenossen, als aus dem in diesem einen Punkte zurückhaltenden Briese an den Vater. Man darf es nicht vergeffen: es war eine Natur, in der der leidenschaftliche Wille überwog, gezügelt durch seine Ginsicht, aber rücksichtslos und entschlossen. Und ist es nicht im letzten Grunde das Bismarckssche Programm, das er hier dem Freunde in Vorschlag bringt, vorherschauend, wie es ihm der prophetische Geist eingab, der in ihm lebte? Wir können daraus, trot des Fehlens anderer Nachrichten schließen, wie tief ihn der italienische Krieg und alles, was damit im Zusammenhang stand, erregt haben muß. Aber da er im August den Inhalt dieses kurzen Semesters an sich vorüberziehen läßt, hat er dem Bater gegenüber der Politik nicht Erwähnung gethan. Er war doch froh, sein Kolleg hinter sich zu haben — die Vorlesungen in Lützschena gingen noch bis zum 8. September fort —; es hatte ihm Zeit und Gedanken so gang in Auspruch genommen, daß er in der Zwischenzeit zu nichts Rechtem kam. "Ich hoffe, das wird sich einrichten, es geht jetzt schon beffer. Noch lieber wäre mirs, wenn ich mir etwas wissenschaftliche Leichtsertigkeit anschaffen könnte: oft erscheint mirs fast gewissenlos, wenn ich morgen meine Zuhörer über eine Frage belehren soll, über die ich mir selbst noch nicht ganz klar bin. Das ist ein ewiger Widerspruch: wissenschaftliche Arbeit sowie schöpferische Thätigkeit, und doch soll sie auf Tag und Stunde geliesert werden. Manchmal möchte ich B.'s triviale Selbstzufriedenheit beneiden, der an folchen Strupeln sein Lebtag nicht gelitten hat."

Ganz ohne Produktion war ihm das Semester doch nicht hingegangen. Er hatte einen Aufsatz über Otto Ludwig sertiggestellt, gewissermaßen ein Gegenbild zu seinem "Heinsich von Kleist." Aber der mindere Stoff hatte ihm auch mindere Frende gebracht, dabei aber doch die Erkenntnis in ihm gesestigt, "daß die Ideale unserer Zeit nur im Drama die vollendete künstlerische Gestaltung empfangen können." Mit welchem Verlangen sah er der Zeit entgegen, da er wieder zu

seinem Heinrich von Plauen werde zurückkehren können, denn gerade die Beschäftigung mit jenen Dramatikern füllte ihm die Seele mit Sehnsucht nach eigener Produktion. Auch seine Calberonstudien ziehen sich durch die ganze Leipziger Dozentenzeit, während er durch die Vorbereitung für das Kolleg zum nächsten Semester "Vergleichende Geschichte Englands und Frankreichs", eine Vorlesung, die in ihrer Aussührung vornehmlich zu einer Darstellung der englischen Revolution wurde, auf die ihm kongeniale Natur Miltons gewiesen wurde.

Mitte September suchte er dann die Eltern auf dem Königstein auf und feierte in ihrer Mitte seinen Geburtstag. Die Häuslichkeit auf der Festung bedingte zwar eine gewisse Bereinsamung, hatte sich aber durch den Berfehr mit den Strafgefangenen, unter denen sich häufig liebenswürdige und mitunter bedeutende Verfönlichkeiten fanden — meift solche, die ein Duell zu verbüßen batten, — recht angenehm gestaltet. Rainer war nach vorausgegangener Konfirmation Kadett geworden und hing mit schwärmerischer Liebe am älteren Bruder. Gin Garten bot der leider immer frankelnden Mutter Gelegenheit, ihren botanischen Liebhabereien nachzugehen; der Bater war weniger beschäftigt als soust, die Schwestern meist zu Hause, kurz es bot sich die Möglichkeit zu einem innigen Familienverkehr, wie er ben Neigungen aller entsprach. Was Beinrich noch besonders anzog, war der Blick in die herrliche Gebirgslandschaft vor ihm, ber schone Strom, ber ju feinen Sugen lag, eine mahre Erquickung nach der Leipziger Gintonigkeit. Als dann Ende Oftober die Vorlesungen wieder angingen, hatte er die Freude, ein großes Auditorium mit Zuhörern zu füllen, während man ihm als jüngsten Dozenten ursprünglich ein Auditorium zugewiesen hatte, das nur für fünfzehn Hörer Raum bot. Seine außerordentliche natürliche Rednergabe tam nun zu freier Entfaltung, da er einen rein hiftorischen Stoff vor sich hatte, der zugleich zu philosophischer Behandlung Anlaß bot. Wer einmal zu ihm ins Rolleg gefommen war, den hielt er fest. Alles an ihm fesselte: die äußere Erscheinung des hochgewachsenen feurig blickenden Mannes mit dem schwer zu bändigenden schwarzen

Haar, die ungesuchte Aunst seines Vortrags, eine Modulationsfähigkeit des jeden Raum beherrschenden Organs, das Pathos der Gedanken und endlich die wunderbare Schönheit seiner Sprache, sein schönes Deutsch, das alles Dialektische vermied und doch fern war von jeder abgeblaßten Büchersprache, in erstaunlicher Frische wie aus der Tiefe des Volksgeistes geschöpft schien. Er war ein Dozent, wie die Leipziger Studenten noch nie einen gehört hatten, und die Zahl seiner Zuhörer in stetem Wachsen. Als im Oktober Bülan starb, meinte Mohl, es könne nicht sehen, daß man den erledigten Stuhl Treitschse zuwenden werde. Aber daran war nicht zu denken, und er machte sich auch keinerlei Illusionen darüber.

Eine Unterbrechung des Alltagslebens brachte im November Die Schillerfeier, deren Verlauf seine Erwartungen doch weit übertraf. Die Reden waren zwar nur "erträglich", aber was ihn freute, war zu jehen, welch' ein durchaus tüchtiges und wackeres Bürgertum in Leipzig lebte. "Gin Festzug von mindestens zehntausend Menschen — feine einzige Wache aufgestellt und doch feine Störung, nicht einmal eine Verwirrung des endlosen Zuges, der zwei volle Stunden marschierte." Er gab den Eltern und Geschwistern eine höchst plaftische Schilderung des Herganges und fand in seiner duldsamen Art, alles Menschliche zu beurteilen, auch eine Entschuldigung für die schreiende Ungerechtig= feit, daß man Goethes mit feiner Silbe erwähnte. "Denn," jagte er, "das Fest war ein rein populäres, und wie unzählige dieser braven Handwerker haben allein durch Schiller eine Ahnung davon erhalten, daß es noch eine andere, reinere Welt gibt als das Alltaasleben".

Sehr nahe ging ihm die Nachricht vom Tode des alten Arndt. Rechte Würdigung, meinte er, finde Arndt noch immer nicht. "Niemand scheint zu ahnen — was alle seine Schüler wissen — daß sich hinter seinem derben Wesen eine Fülle des Wissens, gelehrter und ästhetischer Vildung versbarg, worin es ihm wenig Lebende gleich thun werden. Ich bin neulich, besonders durch die Lettüre eines ästhetischen Aufsaßes von Schiller, wieder lebendig an diese Generation aus dem Ende

des letzten Jahrhunderts erinnert worden. Es ist doch nicht bloß der Reichtum an Geist und Charafter, was die Werfe jener Zeit unvergänglich macht: - jelbst durch die kleinsten. scheinbar flüchtigften dieser Schriften geht ein Zug der Hingebung, ber andächtigen Sammlung, der besonders aus der Belletristif unserer rasch lebenden Tage fast verschwunden scheint. Ich möchte in keiner anderen Epoche leben: es ist etwas Großes in den stürmischen Fortschritten dieser Zeit, die bereits gleichgiltig über Bord wirft, was vor zehn, zwanzig Jahren noch alle Gemüter entflammte. Aber es ist unendlich schwer, bei dieser Bielseitiakeit und dem jähen Wechsel der Interessen zu jener ruhigen harmonischen Menschenbildung zu gelangen, die dem Leben seinen Wert gibt." Ihn bekümmerte auch wieder die politische Richtung der "Ich fürchte, der zähe Egvismus der Bosen und das vage Phrasenmachen der Guten wird sich in furzer Frist furchtbar rächen an unserem armen Baterlande. Bielleicht ein Jahr oder zwei, und wir werden zu spät bereuen, daß wir es verfäumten, Deutschland zur rechten Zeit einen Monarchen, einen Hohenzollern-Kaiser zu geben." Es war nun einmal nicht anders, all sein Denken und Thun führte ihn zuletzt doch immer wieder der einen großen Zukunftsfrage zu: der Ginigung Deutschlands unter preußischer Führung. Bei aller Unzufriedenheit mit dem Gang der preußischen Politik hielt er an diesen - Uberzeugungen und Hoffnungen fest. Mitunter meinte er, das Beil muffe von einer Maffenbewegung tommen, deren Kührer sich auf den Boden der Reichsverfassung von 1849 zu stellen hätten, dann aber kam er wieder zu den früheren Bedanken zurud: "Nur ein Beil gibt es: einen Staat, ein monarchisches Deutschland unter der Dynastie der Hohenzollern. Vertreibung der Fürstenhäuser, Unnexion an Preußen! Das ift rund und nett mein Brogramm. Wer glaubt, daß dies friedlich geschehen tann? Aber ift die Ginheit Deutschlands unter Raiser Wilhelm I. eine Idee, die nicht hunderttausend Leben auswiegt? Dieser Idee gegenüber ift mir mein Leben keinen Schilling wert!"

An selbständigen Arbeiten brachte dieses Semester nur den schönen Aufsatz über Gottfried Keller. Er war mehrfach durch

Unwohlsein behindert worden, Kopsweh und Angenschmerzen plagten ihn, und die Mahnung des Baters: weniger ranchen, früher schlasen gehen und mehr Bewegung, traf ganz richtig den Grund des Übels. "Ich wachte und arbeitete früher auch die halbe Nacht hindurch, — schried der General — aber das Nachteilige einsehend, änderte ich meine Lebensweise mit einem Tage. Gehe hin und thue desgleichen." Der Nat war gut, wenngleich für den Gelehrten schwerer zu befolgen, als für den Offizier. Treitschfe hat zeitlebens Anläuse genommen, sich nach dieser Nichtung hin einen Zwang anzuthun — hier aber waren Gewohnheit und Arbeitsnot stärker als sein Wille.

Für das Sommersemester 1860 hatte er Geschichte des preußischen Staates angefündigt, wieder als zweistündiges Publifum, denn ein Privatkolleg anzuzeigen, schien ihm, gewiß mit Unrecht, noch zu gewagt. Gleich anfangs fanden sich achtzig Studenten, die das Rolleg belegten, und die faktische Buhörerzahl war auch diesmal weit größer und stetig zunehmend. Ein Kolleg über prengische Geschichte aber war auf diesem Boden doch eine unerhörte Erscheinung, und Treitschke mußte bald die Erfahrung machen, daß ihm aus dem Kreife der älteren Rollegen üble Nachrede und Mißgunst begegneten. Es war ihm unter diesen Umständen eine Herzensfreude, den Besuch von Oppenbeim zu erhalten, der mehrere Sahre in England gelebt und "von dem englischen Wesen gerade so viel angenommen hatte, als seiner leidenschaftlichen Natur heilsam war." Mit ihm konnte er sich vor allem politisch verständigen. Aber es fiel ihm nach Oppenheims Abreife schwer aufs Berg, daß er sich in ben drei Leipziger Sahren feinen einzigen Freund erworben hatte. "Bon dem geistreichsten meiner hiesigen Bekannten von M. bin ich getrennt durch einen Abstand ber Gefinnung, der mehr ist als ein Unterschied der Parteimeinung. Ich komme nicht darüber hinaus: dies rein negative Verhalten dem ganzen Ernfte der Geschichte gegenüber, diese unproduktive Kritik, diese Berzweiflung an unserem Bolke, dies Spotten über jeden Bersuch, dem deutschen Sammer ein Ende zu machen — das ift doch nur Feigheit, die unmännlichste Gesinnung und mag sie mit allem Aufwande von Scharffinn sich schmücken." Er war weit davon entsernt, mit staunender Bewunderung zu dem corpus academicum hinauszuschauen. "Ich habe in jedem anderen Stande ebenso viele gute Köpse gesunden, ebenso viel Menschen von Ideen und ganz gewiß mehr Männer, deren Bildung und Charakter zu einem harmonischen Ganzen verschmolzen waren. Glaube nicht, lieber Bater, daß ich irgend erbittert sei gegen das Universitätsleben: ich verkenne nicht alles Große und Tüchtige darin, nur ist es nicht mehr und kann es nicht mehr in dem Maße der Mittelpunkt der nationalen Bildung sein, wie vor zweis, dreihundert Jahren. Wenn ich überhaupt für eine seste Karriere passe, so ist es diese, — schon darum, weil unsere Hochschulen die einzige nicht provinzielle, sondern nationale Institution sind, die wir haben: wir sind schlicht und recht deutsche Dozenten."

Treitschke war neben seinem Kolleg, das er doch nur bis zum Tode Friedrichs des Großen bringen konnte, literarisch sehr fleißig gewesen. Nächst fleineren politischen Artikeln für die preußischen Sahrbücher, zu denen er je länger je mehr in ein Verhältnis regelmäßiger Mitarbeit trat, waren ihm bis zum Oftober noch zwei größere Arbeiten zum Abschluß gelangt, die letzten Dichterbiographien, die er schreiben wollte. Es war das zugleich sein endgiltiger Abschied von den eigenen dichteri= schen Blänen, denn Wiffenschaft und Politik drängten nunmehr alles übrige in den Hintergrund. Um so liebevoller hatte er sich damals in jene biographisch-asthetischen Arbeiten vertieft. Es war zunächst der Aufsatz über Hebbel, dann die noch weit tiefer angelegte Studie über Milton. Beiden gemeinsam ift, daß Treitsichte am Leben und an den Schöpfungen dieser Männer sich noch einmal alle Schwierigkeiten und Klippen der dichterischen Broduktion gegenständlich macht. "Das schwerste Hemmnis, das die Gegenwart dem dramatischen Dichter in den Weg wirft, ist die Gärung, die Unsicherheit unserer sittlichen Begriffe. Wie viel einfacher als der moderne Mensch standen unsere großen Dichter zu den Problemen des sittlichen Lebens. Welch sittlichen und äfthetischen Schatz besaß Schiller an Rants tategorischem Imperativ - eine großartige, streng sittliche Weltanschauung, wie geschaffen für den Dramatiker, denn sie läßt dem tragischen Charafter ungeschmälert die Freiheit. Seit die neue Philosophie den Glauben an Gott und Unsterblichkeit erschüttert hat, seit die Naturforschung beginnt, den Zusammenhang von Leib und Seele schärfer zu beleuchten, steht der Dichter, wenn er zugleich ein Denker ift, den einfachsten und schwerften sittlichen Fragen minder unbefangen gegenüber; selbst die Idee der tragischen Schuld und Zurechnung, die dem Dramatifer unbedingt feststehen muß, wird ihm leicht durch Zweisel verwirrt und getrübt." Die schwere Aufgabe des modernen Dichters sei "das Edle und Große dieser durchaus von der Politik, der Bolkswirtschaft, der Wiffenschaft beherrschten Welt begeistert zu empfinden, ihr Leben mitzuleben und banach bas Schöne, nichts als das Schöne zu schaffen." Das "Bild der ganzen Menschheit im Herzen", nur jo fann der wahre Dichter seiner Aufgabe gerecht werden. An der biographischen Studie über Hebbel wie an all den farbenprächtigen Charafterzeichnungen und Lebensbildern, die Treitschfe im Verlauf seines reichen Lebens entworfen hat, ift aber das liebevolle Gingehen in die fremde Individualität der meift hervorstechende Zug. Er richt et nicht in seiner Analyse, sondern er sucht seine Leser zum Verständnis der Menschenseele zu führen, die ihm so offen vorliegt, wie sie sich eben nur dem erschließt, der danach gerungen hat, die eigene Seele zu verstehen.

Die Arbeit an Milton trug für ihn doch einen ganz anderen Charafter, als die übrigen Dichterbiographien. Der Stoff war weit mehr ein historischer als ein ästhetischer. Auch sah er wohl, daß jene selsenseste Überzeugungstrene, die den Charafter Miltons so bewunderungswürdig macht, dem Dichter geschadet habe. "Milton — heißt es in einem Brief aus dieser Zeit — geht so gänzlich auf in seinen politischen und religiösen Freiheitseiden, daß er darum unfähig ist, in seinen Gedichten lebendige Menschen zu schaffen: aus all seinen Menschen sieht immer sein eigenes edles Hervor. Auch sind wir Kinder des 19. Jahrshunderts doch zu frei und weltlich gebildet, um die theologische Hülle aller Schriften dieser puritanischen Menschen zu ertragen.

Aber herrliche Menschen sind es gewesen; die von Milton verfaßten Depeschen Cromwells an die auswärtigen Mächte haben mich wieder in der Überzeugung bestärft, daß Englands auswärtige Politik nie wieder in so großartigem und reinem Geiste geleitet worden ift, wie unter der Herrschaft der Königsmörder." Treitschfe hatte es sich nicht verdrießen laffen, all die vierzig Bände Miltonicher Schriften durchzuarbeiten, und er fand den unvergänglichen Wert der prosaischen Schriften des Dichters "in der unermüdlichen Durchführung der ewigen Wahrheit, daß die fittliche Tüchtigkeit eines Volkes die Vorbedingung bleibt für seine stagt= liche Größe, die Blüte seiner Kunft und die Reinheit seines Glaubens". Und ist es nicht, als ob Treitschfe selbst charafte= risiert würde, wenn er von Milton sagt: "So dringt bieser reine Mensch in allem, was er ergreift, auf das Wesen, auf den sittlichen Kern der Dinge." Der Aufsatz über Milton ist in seinem fünstlerischen Aufbau wohl die vollkommenste der kleineren Arbeiten Treitschkes, in der Selbständigkeit der Auffassung, die allem Hergebrachten entgegentrat, in der überraschenden Fülle neuer und tiefer Gedanken in knapper, oft epigrammatischer Fassung unerreicht. Die Verbindung der staatsmännischen Begabung mit dem Genius des Dichters erfreute ihn zumeist; der große Bublizift erschien ihm wie ein Vorbild; die tiefe Auffassung, mit der Milton die Idee des Staates verfündigte, deckte sich, wenn er in Abzug brachte, was von dem Geifte des 17. Jahrhunderts nicht zu trennen ist, mit den Überzeugungen, die in ihm felber lebten. "Am letten Ende - fagt er - liegt die welthistorische Bedeutung Miltons darin, daß er fühner, eindringlicher, denn irgend einer zuvor, die Freiheit als angeborenes Recht der Bölker verkündete . . . Insofern war der Dichter der Bionier einer neuen Zeit, deren Morgengrauen wir erst heute schauen . . . " So steht dieser Auffatz in Zusammenhang mit Treitschfes historischen wie mit seinen politischen und poetischen Interessen, gewissermaßen an der Grenzscheide einer neuen Beriode seines öffentlichen Lebens, denn nun hob für ihn eine Zeit des publiziftischen Rampfes an, in der es galt, seine politischen Ideale nach außenhin zu verteidigen.

## Siebentes Kapitel.

## Der beginnende Kampf.

Treitschke hatte während der Sommerferien, die ihm diesmal wieder durch die Vorlesungen in Lützschena um fast einen Monat gefürzt wurden, eine Fußreise durch Frankenwald und Fichtelgebirge unternommen; dann hatte er einige Wochen auf dem Königstein verbracht und dort mit dem Bater einen Plan besprochen, der vorläufig ein Geheimnis zwischen ihnen blieb. Er wollte nämlich mit Hirzel einen Berlagskontratt über eine Geschichte des deutschen Bundes abschließen und, wenn er sich mit ihm verständigt habe, etwa auf ein Jahr Leipzig verlaffen, um an einer anderen Universität, in Göttingen oder in München, die Vorstudien dafür zu machen. Aus einem Brief, den er damals (1861 Febr. 10.) seinem Freunde Frangius schrieb, fönnen wir erfennen, wie er sich seine Aufgabe gesetzt hatte: "Nicht weil ich es mude geworden, der guten Sache zu dienen, jondern um ihr besser, wirksamer in großem Kreise zu dienen, gehe ich fort. Ich will eine Geschichte des deutschen Bundes schreiben, furz, scharf, völlig rücksichtslos, um dem faulen Haufen zu zeigen, daß uns die Grundlagen alles staatlichen Daseins, Recht, Macht und Freiheit, fehlen und keine Rettung anders möglich ift, als durch Bernichtung der Aleinstaaten. Wäre es mir um wissenschaft= lichen Ruhm zu thun, wahrlich, ich wählte ein anziehenderes, bereits flarer durchforschtes Thema. Aber ich weiß, kaum ein anderes historisches Werk ist für die Aufklärung des großen Publikums notwendiger; und da von denen, die gelehrter sind als ich, niemand den Mut dazu findet, so will ich es versuchen - auf die Gefahr hin, daß, während ich schreibe, der Bund dem Aluche der Bölfer bereits erliegt. Rehre ich dann zurück auf das Ratheder — und ich werde es thun, denn ich weiß jett, wie schön es ift, Lehrer der Jugend zu sein — so wird mich diese Arbeit für den Lehrberuf nur um so mehr befähigt haben. Ich denke, das wird Dich verföhnen."

Ein Anerbieten, sich in Halle zu habilitieren und dort die Redaktion der preußischen Sahrbücher zu übernehmen. hatte er kurz vorher zurückgewiesen; so sehr ihn ein solcher Borschlag vor seiner Habilitation gelockt hätte, als er noch zwischen Poesie und Wissenschaft schwankte, jest hat ce ihm kaum einen Kampf gekostet, nein zu sagen. Da er einmal in Leipzig war, wollte er auch in allen Ehren entweder dort sich die Professur erwerben oder aber einem Ruf als Professor an eine andere Universität folgen, nicht nochmals als Privatbozent beginnen. Auch erinnern wir uns des ungunftigen Gindrucks, den ihm ein erster Besuch in Halle gemacht hatte. Nun war der Bater der Meinung, daß Heinrich in Leipzig vorläufig um den Projefforentitel einkommen folle, der ja tüchtigen Dozenten nicht selten verliehen wurde. Auch schien es absolut sicher zu fein, daß ein derartiger Untrag ohne jede Schwierigfeit Erfüllung finden werde, hatte doch beim jüngsten Reftoratswechsel Wächter in dem üblichen Rückblick auf die letzten zwei Jahre Treitschkes mit größter Auszeichnung gedacht. Aber es wider= ftrebte ihm, einen Titel zu tragen, der einen falschen Schein zu erwecken geeignet war, und ein weiterer Grund dagegen war ihm eben jene geplante Studienreise. Er fonne doch nicht gleich, nachdem man ihm eine Auszeichnung zuerfannt, seine Dozententhätigkeit unterbrechen. Und dabei blieb es, obgleich auch Albrecht, dem er damals persönlich näher trat, seine Wünsche gewiß unterstütt hätte.

Im Dezember hatte sich nun Hirzel mit ihm befinitiv verständigt: Treitschke sollte dasselbe Honorar erhalten, das Bluntschlis Kontrakt für das Staatswörterbuch sestgestellt hatte, und Hirzel war bereit, ihm für die Zeit des Münchener Aufsenthaltes einen Vorschuß zu gewähren, doch solle das Werk nicht mehr als vierzig Druckbogen umfassen. Treitschke rechnete darauf, in Summa 800 Athlr. zu verdienen, und meinte, in zwei Jahren mit der Arbeit sertig zu werden. Nun ward auch das Geheimsnis nicht mehr gewahrt, und die Studenten in Leipzig gerieten in Aufregung. Sie glaubten offenbar, daß Treitschke aus Leipzig verdrängt worden sei. Er hatte gerade damals, da er die

Geschichte Deutschlands seit den Wiener Verträgen in der Nachmittagsstunde von 5-6 Uhr las, einen ungeheueren Zudrang. Das auditorium maximum wollte nicht mehr reichen, so daß seine Zuhörer noch zwischen den Banken standen. Setzt thaten fie sich zu einer Adresse zusammen, die ihm von einer Studentendeputation überreicht wurde. Sie hätten gehört, er wolle fort, und sie baten ihn, zu bleiben: "Was Sie uns in einer furzen Spanne Zeit geworden sind, das kann und wird Ihnen freilich das stete Wachsen Ihrer Zuhörerreihen besser sagen, als wir es fönnen. Indem Sie uns die Resultate Ihres mühevollen Forschens in jo warmer, inniger Überzeugung, mit jolch schranken= loser Offenheit vortrugen, haben Sie uns die Stunden, in denen Sie uns um sich versammelten, zu recht eigentlichen Weihestunden geschaffen 2c." 180 Studenten hatten die Aldresse unterschrieben. und Treitschke, dem sein treuer Zuhörerkreis ans Berg gewachsen war, fiel es recht schwer, ihnen zu wiederholen, daß er allerdings auf ein Sahr fortziehen muffe, aber nur wegen wiffenschaftlicher Arbeiten und in der festen Absicht, wieder nach Leip= zig zurückzukehren. Da hat eine recht bösartige Klatscherei die Dinge jo gewandt, daß er allen Ernstes den Entschluß faßte, Leipzig für immer den Rücken zu kehren.

Treitschfe war, wie wir sahen, über die politische Strömung, die um jene Zeit durch Deutschland ging, tief bekümmert; aber das minderte ihm nicht die Zuversicht und den Glauben an die Zukunst. Er war überzeugt, daß Deutschland einer ernsten Entscheidung entsgegengehe. "Und sollte selbst — so schreibt er am 29. Dezember 1860 — dies Jahr noch ruhig vorüberzehen: es ist ja alles nur eine Frage der Zeit. Daß ein ungehenerer Umschwung der Dinge in Deutschland ersolgen wird, daran zweiselt niemand mehr. Ich traue der Nation zu, daß sie mit Ehren daraus hervorgehen wird, wenn nur diesmal das Glück ums lächelt, das die Deutschen nie verwöhnt hat. Nun, Gott walte über ums und unserem Vaterlande!" Der endgiltige Regierungswechsele in Preußen am 2. Januar 1861 — es war gerade der Geburtstag des Vaters — steigerte seine Zuversicht, und diese politischen Hosssungen mögen in den stets frei gesprochenen

Vorträgen des feurigen Redners auch da einen lebendigen Ausdruck gefunden haben, wo er von einer Zeit redete, die wie das Jahr 1813 wenigstens den Schein der Erfüllung seiner Hoffnungen für die Zukunft Deutschlands gebracht hatte. Denn jeine Vorlesungen wirkten, auch abgesehen von der natürlichen Freude, die ihm der Erfolg brachte, auch politisch ermutigend auf ihn selbst zurück. "Gine frohe Hoffnung nehme ich aus bem Studium jener großen Zeit mit hinweg. Es ift mit ber Ferne der Zeit doch nicht anders, als mit der Ferne des Raumes. Die bedeutenden Männer jener Tage waren, wenn man näher hinblickt, doch gar arg zersplittert in parteiischem und personlichem Hader; die häßlichen Kanten und Ecken verschwinden eben, wenn die Entfernung ihren blauen Schleier drüber spinnt. So. hoff' ich, wird auch der Parteihaß, der uns heute oft so schwer erschreckt, schwinden, wie damals, wenn wir vom Geschick an ben Rand einer großen Entscheidung geführt werden."

Aber wenige Tage nachdem er diese hoffnungsfrohen Zeilen geschrieben, erhielt er einen Brief des Baters, aus dem er deutlich erkennen mußte, daß der Streit der Parteien ihm im Hause der Eltern den Boden zu untergraben bemüht war.

Der Vater war in Dresden gewesen und hatte viel Anerfennendes über den Sohn gehört, aber man hatte ihn verstehen laffen, daß Heinrich einen Teil seiner Erfolge nur der ganz preußischen Richtung danke, der er huldige. Es sei höchst undankbar, wenn Leipzig eine solche Richtung begünstige, da die Stadt doch ihre Blüte vor allem dem Umftande zu danken habe, daß sie jächsisch geblieben sei. Gbensowenig aber könne er villigen, daß ein Lehrer auf der sächsischen Universität nicht undeutlich zu verstehen gibt: "Es jei zu bedauern, daß Sachsen im Jahre 1815 nicht gang preußisch geworden." "Über diese Meinung felbst will ich durchaus nicht rechten, und bitte ich dich auch, jede Auseinandersetzung zu unterlassen. Es ist mir aber wert, daß ich jetzt ganz deutlich sehe. Denn nun auch verstehe ich ganz die Außerung, die Klee am 12. Dezember schon mir that: Bei Deiner Richtung fonntest Du in Leipzig nicht bleiben. Ich verstehe sie, trete ihr völlig bei, begreife, warum Du nicht

um die Professur anhalten willst und kannst, und preise Gott, der den Gedanken und die Möglichkeit gegeben, Leipzig zu ver= laffen. Du darfft aber — ich gehe weiter — wenn Du diese Richtung nicht aufgibst oder sie in Deinen Vorlesungen nicht aussprichst, was beides wohl kaum zu erwarten, als Dozent auch nicht wieder nach Leipzig zurückfehren. Dein greiser Bater wird fich darein ergeben, seinen Sohn von dem teuren Bater= lande sich gang trennen zu sehn; wo er hingeht, werden dessen Segenswünsche und Beistand ihm nicht fehlen; aber bem fünfzig Jahre treu dienenden fächfischen General muß es durch Mark und Bein gehen, wenn er hört, sein Sohn ist auf der sächsischen Universität der Apostel Preußens. Du wirst dies allerdings engherzig nennen, aber es ist so, es bleibt so, und tropdem trage ich das Bewußtsein in der alten Bruft, daß ich ein ebenso guter Deutscher bin, als alle, die fich beffen allein rühmen. Und nun, es war meine Pflicht, dies Dir auszusprechen — mündlich und schriftlich genug. Du weißt, was ich für Deinen auswärtigen Aufenthalt versprochen, dabei hat es auch jest sein Bewenden; nur bitte ich Gott, daß es Dir und Deinem Talente gelingen möge, in den nächsten Jahren einen Weg zu finden, wo Du nach Deiner Weise wirken kannst, ohne mir wehe zu thun."

Treitschfe hat den Brief des Vaters sofort beantwortet. Die mühsam verhaltene Erregung des Vaters hatte er wohl durchgefühlt. Er wollte keine Unklarheit in so ernsten Dingen auch nur kurze Zeit bestehen lassen. "Zunächst laß mich Dir sagen, daß man Dir eine Unwahrheit berichtet hat, wenn man deshauptet, ich habe nicht undentlich durchblicken lassen, es seizu bedauern, daß Sachsen 1815 u. s. w. Dies ist das einzige, das mir weh gethan hat in Deinem Briefe, daß Du mir eine solche Unaufrichtigkeit zutraust. Wenn meine Vorträge überhaupt ein Verdienst haben, so besteht es darin, daß ich niemals etwas "durchblicken lasse", sondern immer geradezu sage, was ich für wahr halte." Auch sei das gar nicht seine Meinung, vielmehr habe er sich eine andere Meinung gebildet, und wenn er nach vierzehn Tagen an dies Thema gelange, werde er es vortragen. Daß er von Preußen und seiner Vedeutung sür Deutschland hoch

benke, wisse der Bater; aber er sehe nicht, was ihn bei solcher Gefinnung hindern follte, in Leipzig zu dozieren. Roscher habe ihn noch neulich aufgefordert, sich um eine Professur in Leipzig zu bewerben, denke also darüber gang wie er. Jest aber, da der Bater ihm direkt gesagt habe, diese preußische Richtung mache ihm persönlich den schwersten Kummer, sei für ihn alles abgethan. So dantbar er dem Bater sei. daß dieser ihm völlige Freiheit in seiner geistigen Entwicklung gelassen habe, so fest stehe ihm auch der Entschluß, mit seinen abweichenden Meinungen ihm jo wenig Kummer zu machen als möglich. "Nun sagt Du mir, daß Dir mein Wirfen hier und nur hier - gang besonders schmerzlich sei. Darauf fann ich als Dein Sohn, der Dich um alles nicht fränken will, nur antworten: ich werde gehen; denn meine Überzeugung wechseln Dir zu Liebe, das kann ich nicht." So wolle er denn Leivzia verlaffen, und wenn er in München oder sonst wo eine Aussicht für seine Zufunft gefunden habe, seine Leipziger venia legendi förmlich zurückgeben. Der Entschluß dazu sei ihm schwer gefallen, aber der Bater werde mindestens doch jehen, daß er alles thun wolle, um seine Liebe nicht zu verlieren.

Auf den General machte die ernste Antwort des Sohnes einen tiesen Sindruck. Er hob vor allem hervor, daß es ihm ganz sern liege, ihn zu einem Meinungswechsel zu bewegen. Auch sei er selbst kein Preußenseind, so lange man nicht Preußen an die Spite Deutschlands stellen wolle, wie Pienvont in Italien. Er solle ihm nur das Versprechen geben, nicht im Sinne der Leipziger Allgemeinen Zeitung zu schreiben. Der Schluß war durchaus versöhnlich.

Und in derselben Tonart, aber in der Sache fest an den im ersten Briefe dargesegten Überzeugungen haltend — antswortete der Sohn. Er trage überhaupt keine Zeitungs- und Parteimeinungen vor, sondern schildere eine vergangene Zeit nach einer wissenschaftlichen Überzeugung. Gewiß habe er bei der Schilderung von Steins und Hardenbergs Resormen aufmerksam gemacht auf die Bedeutung Preußens für Deutschland, aber er sehe nicht ab, wie das gegen das sächsische Interesse ver-

stoße. Der Vater solle doch bedenken, daß die Herren von Falkenstein und von Beust nie bei ihm gehört und daher ihre Nachrichten nur aus dritter Hand hätten. Alles werde in dieser politisch aufgeregten Zeit übertrieben. Aber die Männer, auf deren Urteil er etwas gebe, wie Albrecht und Roscher, bestiffen von dem ganzen Gerede nichts. Tedenfalls werde er seinen Plan aussühren und Leipzig vorläusig verlassen. Alles, was er nicht nach München mitnehme, wolle er zu Ostern auf den Königstein schaffen.

Damit war dieser peinliche Zwischenfall erledigt. Beide Teile sind darauf nicht mehr zurückgekommen. Der Münchener Plan sollte ausgeführt, die Leipziger Prosessur in Sicht beshalten werden. Als Treitschke zu Ostern die Eltern auf dem Königstein besuchte, war jeder Mißton glücklich beseitigt. Er ist dann noch einmal nach Leipzig gesahren, um dort seine Ansgelegenheiten endgiltig zu ordnen und einige Abschiedsbesuche zu machen. Besonders erbaute ihn die Herzlichkeit, die Albrecht ihm dabei zeigte; sie sind von da ab einander immer näher gestreten. Ansang April verließ Treitschke so die Stätte seiner ersten akademischen Kämpse und Ersolge, frohen Herzens, denn es verlangte ihn nach anderer Luft und anderer Umgebung, und im Stillen beglückte ihn die Hoffnung, daß er vielleicht doch wieder die Anregung und die Zeit zu poetischem Schaffen sinden werde.

Die Reise nach München wurde nicht übereilt. Es muß doch ausdrücklich gesagt werden, daß Treitschfe das Reisen verstand wie wenige. Sein deutsches Land kennen zu lernen crichien ihm wie eine heilige Pflicht, und vielleicht hat es seit den Tagen Ritters niemanden gegeben, der schließlich jeden Winkel deutschen Bodens so genau kannte wie er. Der reiche Schat historischer, wirtschaftlicher und ethnographischer Kenntznisse, den er mitbrachte, kam ihm dabei wunderdar zu statten. Überall war es ein Bekanntes, das ihm nun anschaulich entzgegentrat und das große Vild vervollständigte, das in ihm lebte. Jetzt ging sein Weg über Vamberg und Nürnberg nach Regensburg, der ältesten beutschen Stadt, die er nun zu

jehen bekam. hier, wo das früheste Mittelalter ihn auf Schritt und Tritt umgab, erschien ihm die deutsche Rultur feiner Beimat doch recht jung: wie hatten fich felbst die altesten Rirchen Meigens mit dem Regensburger Dom meffen fonnen? "Und mitten unter diesen Denkmälern die Reste einer neueren Beschichte, die uns nicht weniger fremd geworden: in der Ge= sandtenstraße überall die Wappen der Reichstagsgesandten, der Löwe von Benedig, die Raute am Cothaus des Sachsengäßchens. das Rad von Mainz. Der eine Reichstagsfaal ift noch gang unberührt: der Thron, das Trinkstübchen im Erker. Die Gallerie für die adeligen Frauen — alles blickt noch jo grau und troftlos wie damals, wo diefe Raume jo viel deutsche Schmach angesehen." Wie ein Hohn erschien es ihm, daß gerade hier König Ludwig seinen "Tempel beutscher Ehren" erbauen ließ. Aber die Walhalla machte ihm trop diefes Gegensates einen gewaltigen Eindruck. "Ein Werk, wie es nur unter Palmen und Enpressen gedacht werden konnte, inmitten der Dürftigkeit einer deutschen Landschaft: und doch hab ich den Widerspruch kaum empfunden." Es folgten Landshut und Freising - endlich war er in München.

Wie groß war seine Freude, als er hier Schelske vorfand und mit ihm acht schone Tage verbringen konnte, die gang der Befichtigung Münchens und seiner Kunftbenkmäler galten. Die Glyptothek vor allem that es ihm an, und er ift mährend seines ganzen Münchener Aufenthalts immer wieder zu ihr zurückgekehrt. Er fand unendlich viel zu schauen und zu lernen, und obgleich er nach Schelstes Abreise geraume Zeit recht einsam war, konnte die Langeweile hier doch nie aufkommen. Bis zum Juni wohnte er recht schlecht, Augustusftraße 5, fpater zog er in die leergewordene Wohning eines guten Befannten, der sich verheiratet hatte, und befand sich von da ab wohl= untergebracht. "Ich habe die Glupto- und Pinakotheken zwischen Bäumen versteckt gerade vor mir und überblicke meilenweit die Ifar-Moofe. Mir gegenüber liegt, von Beinlaub umsponnen, die Villa von weiland Lola Montez, das ganze Haus ein Schmuckfästchen, so zierlich und heimlich, wie ein verliebter

König sichs nur munichen fann." Mit Bluntschli und Brater, zu denen er als Mitarbeiter des deutschen Staatswörterbuches Beziehungen hatte, kam es nicht zu einem regeren Berfehr, der Altersunterschied war ein zu großer. Dagegen sprach ihn auf der Strafe ein Unbekannter an, der fich als alten Buhörer zu erkennen gab. Es war ein Banreuther Jurift, durch ben er in einen Kreis von banrischen Offizieren eingeführt wurde, der sich nach banrischer Weise allabendlich im Obervollinger versammelte und ben er gelegentlich auffuchte. Später lernte er auch Heinrich von Sybel kennen; "er ift älter, als ich dachte, schon grau, fannte mich bereits durch den Ruf und nahm mich sehr herzlich auf. Er hat mir ganz außerordentlich gefallen; nur begreife ich jest, daß König Mag sich mit ihm nicht mehr vertragen konnte: Sybel ift einer der entschiedensten Liberalen und spricht über politische Dinge mit rücksichteloser Offenheit." Daraus erflärte sich bann auch ber haß, ben ihm die Ultramontanen entgegentrugen und der schließlich seine Übersiedelung nach Bonn zur Folge hatte.

Treitsichte erzählt uns den Hergang: "Der Hof ift nicht ultramontan, wie seine Feinde sagen — schon daß Bayern nur protestantische Königinnen gehabt hat, spricht dagegen - aber er hat auch nicht ben Mut, sich ben Ginfluffen bes Ultramontanismus zu entziehen. Soeben haben fie wieder einen großen Triumph geseiert. Heinrich von Sybel, der verhaßte "Fremde" d. h. Rheinlander, muß fort — ein schwerer Schlag, denn er war nicht nur der bedeutenofte Gelehrte, den München besitzt, sondern mit seinem feinen, gewandten Wesen auch gang bagu angethan, die höfischen Kreise für liberale Ibeen zu gewinnen. Kaum hörte man, daß man in Bonn daran denke, ihn zu berufen, jo begann in allen ultramontanen Blättern ein Sturm; und Ihr im protestantischen Deutschland wißt gar nicht, was boshaftes gemeines Schmäben ist. Das lernt man erft aus den Kapuzinerblättchen: so meinte neulich der "Volksbote", es sei besser, Holstein werde wieder gang dänisch, als daß es unter preußischem Schute stehe. Da hieß es: jest wird sich wieder zeigen, daß die Fremden in

Bahern herrschen, jetzt wird man den fremden Professor wegen seiner Verdienste um Preußen in Bahern festhalten. Als der Ruf fam, erklärte Sybel dem Könige, er sei gesonnen zu bleiben, wenn ihm S. M. durch irgend welches Zeichen der Anerkennung beweise, daß der Hof diese Gesinnungen gegen ihn nicht teile. Darauf erfolgte ein abschlägiger Bescheid, weil man der Stimme des "Volkes" nicht so entschieden entgegentreten könne."

Überhaupt gewann hier Treitschke einen Einblick in das Treiben des Ultramontanismus, und er schildert fehr draftisch, wie der Clerus es verstehe, das Bolt durch die Außerlichkeiten des Ritus an fich zu fesseln. Zwar sei er selbst feineswegs unempfänglich für den Reiz diefes farbenreichen Lebens, am Ende aber bleibe ihm doch nichts als Erbitterung gegen bas raffinierte Treiben, das das dumme Bolf gang in Die Bande des Clerus Dagegen machte die Feier des Allerheiligenfestes auf ihn einen großen Gindruck: "Gine unbeschreiblich traurige Feier. Der ungeheure Kirchhof über und über mit Blumen und Bandern geschmückt, auf jedem dritten Grabe eine heilige Lampe. Unter diesen taufenden habe ich faum zwei schmucklose Gräber bemerkt. In der Kirche auf dem Gottesacker ein ewiges Abund Zuströmen von Kindern, die geweihte Kerzen anzunden laffen. Salb München war draußen, aber alle Welt ernft und schweigsam. Dazu der matte Sonnenuntergang eines grauen Herbsttages. Mir wurde gang weich zu Minte. Bei biefem ernsten Teste hab ich die Münchener wirklich liebgewonnen. Es war jedenfalls das Schönfte und Herrlichste, was ich von fatholischen Gebräuchen gesehen. Aller Bomp der Frohnleichnamsfeier (die er vorher anzuschauen Gelegenheit fand) verschwindet dagegen." In den letten Monaten seines Münchener Aufenthalts wurden ihm die Abendstunden durch den Berfehr mit dem Maler Teschendorff und mit Hans Sopfen lebendiger. Durch Hopfen lernte er Hermann Linga fennen, "den begabteften der Münchener Poetenschule." "Linga ist ein schon älterer Mann, der rechte Altbayer, derb und gradezu, aber, wie mir scheint, im Grunde eine unglückliche, zerriffene Ratur. Er hat mit seiner bahrischen Plumpheit meiner Verson die größte

Schmeichelei gesagt, die sie je gehört hat. Er hatte kurz zuvor meine Gedichte gelesen, und als ich ihm vorgestellt worden, meinte er: "Was? Sie sinds? Gestern hab ich Sie auf der Briennerstraß' begegnet; da hab ich mir gedacht: das ist halt g'wiß a Dichter." Ich glaub' aber, ich habe durchaus nicht wie ein Poet dabei ausgesehen, sondern wie ein begossener Hund."

Das waren so ziemlich die Menschen, in deren Kreise sich Treitschfe bewegte; der liebste von ihnen war ihm Teschendorff — "ein ganz herrlicher Mensch, auf den die Frankonia stolz sein kann" — und er hat ihn auch am hänsigsten gesehen.

Je länger er fich aber in München aufhielt, um fo mehr aute Seiten verstand er dem banrischen Menschenschlag abzugewinnen. "Gs ist doch eine Freude, schreibt er der Mutter, wenn man, wie ich, nach und nach erlebt, wie albern die Lügen sind von der unversöhnlichen Verschiedenheit der deutschen Stämme. Die Deutschen sind sich überall gleich; was sie trennt, find Außerlichfeiten und anerzogene Borurteile. fühle mich unter den verschrieenen Altbayern ganz heimisch." hatte seine Freude an den vielen stattlichen und schönen Männern mit bligenden Augen und fand besonders unter den Soldaten herrliche Gestalten. Das schöne Geschlecht sei hier freilich fable convenue; "ein Sachse kommt sich vor wie in der verkehrten Welt." — Seine Kenntnis von Land und Leuten hat Treitschfe dann, wie er zu thun pflegte, durch fleinere und größere Ausflüge zu erweitern gesucht. Je mehr ihm seine, doch immer fteigende Schwerhörigfeit ben Verfehr verdarb, um fo energischer war er bemüht, durch lebendige Anschauung sich einen Ersat zu schaffen und seinen inneren Reichtum durch neue Eindrücke zu mehren. Kam es doch hier in München vor, daß er oft acht Tage lang nicht ein Wort zu sprechen brauchte.

Ein Spaziergang am Himmelfahrtstage zeigte ihm die Alpenkette in so herrlichem Licht, daß er sich rasch entschloß, die heißen Tage auszunützen. "Ich ging nach Westen, da ich das größere Osterland im Hochsommer sehen will. Auf der Fahrt über den Starnbergersee, der, ein Bodensee im Kleinen,

einige Stunden vor dem Hochgebirge liegt, und bann auf einem Marsche durch Moor und Wald hatte ich Zeit, mich an den unbegreiflichen Anblick diefer noch bis zum Fuße mit Schnee bedeckten Berge zu gewöhnen. Abends war ich am Rochelsee, ber im Norden noch in Moor verläuft, im Guden schon den Fuß gewaltiger Alpen bespült. Um anderen Morgen über einen Gebirgssattel hinweg, und nun lag der herrlichste See vor mir, den ich je gesehen - der Walchensee, tiefblaues Waffer, wohl fieben Stunden im Umfang, doch faft tlein erscheinend in dieser ungeheueren Umgebung von Gebirgemaffen. Dann weiter, ins fröhliche Land Tirol. Doch wozu Namen nennen? Es ift eine völlig nene Welt, dies Hochgebirge. Seder Bergleich mit unserem Mittelgebirge ift lächerlich, und — bas Schönste dabei — eben deshalb wird man in den Alpen nicht gleichgültig gegen die milderen Reize unferer Berge, fo wenig wie der Anblick des Meeres uns abstumpft gegen den Zauber eines schönen Flusses. Lauter meilenweite Thäler (nur sehr jelten ein Engpaß), weite Flächen, oft versumpft, oft mit ftatt= lichen Sofen bedeckt, und rings umgeben von schwindelnden Höhen. Es ift das Unendliche des Raums, das Maffenhafte, was den Zauber dieser Lande bewirft. Die kleinen stillen Schönheiten des Mittelgebirges fehlen entweder - jo gibt es feine Bache, die im reinlichen Bette dahinfließen, fondern ftarte, reißende Fluffe, die ein doppelt jo breites Bett voll Steingeröll neben fich haben - ober man bemertt fie faum. Go bin ich auf einem zehnstündigen Tagesmarsche an mindestens sieben gewaltigen Bafferfällen vorübergefommen, die in jeder anderen Gegend von taufenden besucht und bewundert werden würden. Aber was will ein Wafferfall von 300 Fuß bedeuten, wenn er als ein schmaler Strahl an einer Felswand von vielen tausend Fuß erscheint? So wäre die alte Feste Ehrenberg — die berühmte Chrenberger Klause — gewiß schön an jedem anderen Orte, aber hier erscheint sie wie am Fuße des Thaneller, der mit seinen Schneefeldern sie unendlich überragt. Darum burft Ihr mich auch nicht nach Ginzelschönheiten fragen: es ift das Ganze, es sind die ungeheueren Massen, die uns hier

anfangs geradezu erschrecken, dann unwiderstehlich fesseln. — Das Bolk im Gebirge ist herrlich, und es thut mir in der Seele weh, wenn ich denke, welche schmähliche Geschichte dies Volk unter bahrischer Herrschaft gehabt hat. An der Grenze zeigt sich eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so scharse Scheidung zweier nahverwandter Stämme, wie an der sächsische böhmischen Grenze. Der Tiroler ist lebhaster und auf den ersten Blick liebenswürdiger, aber auch noch weniger gebildet, noch bigotter und weniger zuverlässig und arbeitsam, als der Baher. Für den Reisenden ists also in Tirol weit lustiger, und es wird einem schon ganz sommerlich zu Mute, wenn uns statt des schweren Vieres der seurige Wein von Bozen kredenzt wird."

Im September unternahm er mit jeinem Leipziger Rollegen Nissen, der ihm in jeder Hinsicht angenehm war, eine weitere Tour, die ihn über den Afchlerbach bei Gargazon, der vor tausend Sahren die Grenze von Welschland und Deutschland bildete, und bis nach Bozen führte. "So hab' ich also wirklich den deutschen Bauer, schwer und stark und handfest wie bei uns, unter Feigenbäumen und Dleanderbufchen arbeiten sehen und bin heute stundenlang durch Maisfelder und unter Reben hingewandert, die hier ichon nach italienischer Beise am Boden entlang gezogen werden. Und dieje ganze Herrlichkeit des Südens umfängt mich, nachdem ich gestern erst den schauerlichen Engpaß Finstermung durchwandert, die Etsch auf einem Gleticher entspringen und von ber Malfer Baibe bie Schneefelder des Ortlers vor mir liegen gesehen. Das ist mein Bewinn von dieser Reise, daß ich hier in Sudtirol und in der schönsten aller deutschen Städte, in Salzburg, zuerst kennen gelernt habe, mas ber Zauber des Sudens ift. Auf ben sonnenheißen Terrassen Salzburg gegenüber, wo die Kapuziner ihre schönen Blumen und edlen Reben pflegen, hab' ich zum erften und einzigen Male ben Gedanken gehabt, ob ein folches beschauliches Stilleben nicht auch sein Glück in sich trage: aber nur für wenige Minuten, denn als einige der umberwandelnden Patres ein Gespräch mit mir begannen, war ich

sofort wieder der alte Reger. Ich begreife jest, wie in diesem wunderbar reichen Lande, in dieser Fülle der irdischen Güter das gutmütige sinnliche Volk so ganz im geistigen Schlase dahinleben kann."

Nach der Rückfehr nach München begann dann wieder fein Einfiedler- oder, wie er sich ausdrückt, sein Trappisten-Leben, das ihn an Bibliothet und Arbeitstisch fesselte. Bevor wir jedoch auf diese politisch wie wissenschaftlich ungemein fruchtbaren Studien eingehen, ist noch eines schweren Erlebniffes zu gedenken, das Treitschke völlig unvorbereitet traf und ihn auf das Tieffte erschütterte. Am 15. Juli 1861 starb ihm die Mutter. Sie war nur wenige Tage frank gewesen und schließlich jo fanft vom Leben zum Tode übergegangen, wie später er selbst, daß sich der Augenblick ihres Scheidens nicht einmal feststellen ließ. Schon am 18. Juli fand bie Beerdigung ftatt, am 17. abends traf die Nachricht in München ein. "Seit gestern Abend bis diesen Mittag habe ich versucht, mich zu fassen, und noch immer fann ichs nicht begreifen, daß die gute Mutter nicht mehr ift. Ach, Ihr hättet mich doch durch den Telegraphen rufen follen; auch nur den Sarg hinausbegleiten ift ein Troft, und nun sitze ich hier und mühe mich ab, mir vorzustellen, was doch gar zu traurig ift für meine Ginbildungsfraft. Doch ich will nicht bloß von mir reden. Gott stärfe Dich, mein lieber Bater, und uns Geschwister, daß wir es tragen. . . Mein lieber Bater, ich weiß auf der Welt nichts, was ich Dir fagen fönnte, um Dich zu tröften bei dem schweren Schlage, der Dein Alter getroffen. Aber wir Geschwister wollen der Mutter eingebenk sein, und wenn von ihrem Geiste der Liebe auch nur etwas auf die Rinder übergeht, dann follft Du durch uns feine bittere Stunde erleben, dann wird die Mutter uns nicht ganz geftorben fein." Aus einem Briefe an B. Nott, ber fast ein Jahr später geschrieben ift, klingt der Schmerz über den Verlust immer noch wie ein frisches Leid: "Meine Mutter — das sagt eigentlich alles; aber sie stand mir auch von dem ge= samten Hause geistig am nächsten; sie war die einzige, die meine freie Stellung mit Teilnahme verfolgte; und wie dieser Schlag hier, wo die Meinigen ganz auf sich allein angewiesen sind, für meinen Bater dreisach schwer zu tragen ist, das magst Du Dir denken." Der Bater trug den Trost, dessen er bes durste, in sich. Er sühlte sich, der um vierzehn Jahre älter war als die Gattin, sterblicher und glaubte bald wieder mit ihr vereinigt zu sein. So ordnete er nochmals seine Angelegensheiten, bestimmte für den Fall seines Todes, daß Heinrich der Bormund des jüngeren Bruders sein solle, und schmückte das Grab, das er ihr auf dem Festungsfirchhose errichtet hatte, im Schatten der Pappeln an der obern Kirchhosemauer: ein einssacher weißer Grabstein mit goldenem Rande und schwarzer Schrift auf einer Unterlage von Felsenstücken ruhend. Die Inschrift lautet:

Marie von Treitschte

geborene von Oppen, geboren 17. März 1810, gestorben 15. Juli 1861.

Als Christin, als Gattin durch 29 Jahre und als Mutter gleich liebevoll, edel und treu; schmerzlich beweint und unvergeßlich den Ihrigen.

Matthäus 10. 32.

(Darum, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater).

Heinrich von Treitschke, der noch im April 1870 schrieb: "die schrecklichen Stunden in München, als ich ihren Tod erstuhr, werden mir immer unvergeßlich sein", ertrug es doch nicht, in seinem Kummer allein zu bleiben. Am 1. August faßte er den Entschluß, auf einige Tage zu den Seinigen zu fahren. Er wollte dem Bater in die treuen bekümmerten Augen sehen. Als er nach München zurückgeschrt war, konnte er wieder freieren Herzeuß seine Arbeit ausuchmen. Er fühlte lebhafter als je das Bedürfnis nach Konzentration: "Inmitten der Mattschrzigkeit und Halbheit — so schrieß er seinem Freunde W. Nott — die mich in Leipzig von den meisten Menschen abstieß, schien es mir immer am Wichtigsten, mir die Wärme und Stärke meiner

Empfindung und meines Glaubens zu erhalten. Go hab' ich fehr viel nach augenblicklichen Impuljen gehandelt, und es ift mir dabei manches Gute gelungen; aber was dem Leben erft feinen Wert gibt, das Mag, den durchdachten Blan, das flare Hinausschauen in die Ferne, hatte ich gar zu sehr außer Acht gelassen. Es soll mit unserem Leben doch nicht anders sein als mit einem edlen Kunftwerke: jeder Stein mit Wärme und Leidenschaft bearbeitet, jeder Teil lebendig, und doch das Bange ruhig und geordnet, alles einem großen Zwecke dienend". Dieser Gedanke, den ihm die Gluptothek und der Besuch eines Vildhauerateliers gab, in dem er den Künftler der Arbeit sah, hat Treitschke offenbar tief ergriffen. In seinen Briefen, auch aus späterer Zeit, finden wir ihn mehrfach Wir fennen den Gegenstand seiner Arbeit schon, mieber. aber eingehender spricht er davon zu Aegidi in einem Schreiben vom 24. April 1861. Sie hatten abgemacht, sich von den Haupt- und Staatsaftionen ihres Lebens, insbesondere von jedem Ortswechiel Nachricht zu geben. So ichickte ihm Treitschke seine Münchener Adresse: er denke, wenn die beutschen Dinge es erlauben, ein ober zwei Semester zu bleiben. Dann spricht er von seiner Arbeit; "Ich will und Du brauchst dies nicht weiter zu jagen - eine Beschichte des Bundes und der Kleinstaaterei von 1815-48 schreiben — selbstverständlich fein auf einem doch unmöglichen Quellenftudium beruhendes Werf, aber eine loje Darftellung bes in zerftreuten Schilderungen bereits Befannten, in der Art etwa, wie Rochans französische Geschichte, doch wo möglich besser als diese. Das will sagen: ich denke besonders die Wandlungen des Volksgeiftes, die selbst in unserem schweren Volke heute jo erstannlich rasch sich vollziehen, zu verfolgen. Ich will wirfen mit dem Buche, will den Stumpfen und Bedankenlosen handgreiflich zeigen, in welch erbärmlicher Kleinlich= feit, welcher fündlichen Vergeudung foftlichfter Kräfte dies große Bolt dahinlebt. Natürlich bin ich darauf gefaßt, daß am Ende der drei Jahre, in welchen ich das ungeheure Material zu bewältigen hoffe, das Buch überflüffig und der deutsche Bund

zu seinen Bätern versammelt sein könnte. Ich suche nicht nach unbekannten Quellen; sollten Dir jedoch irgendwoher solche fließen, so bitte ich Dich natürlich herzlich um Mitteilung. Im Berlaufe der Arbeit werde ich ohnedies wiederholt Deinen Rat in Anspruch nehmen muffen. Du wirst fragen, wie ich Unberufener zu diesem Plane komme. Ich denke, ein folches Buch ift unserem Bolfe, das so viel auf Bücher gibt, nötig; die dumpfe Unzufriedenheit nimmt schrecklich überhand, wir fommen allmählich in die rechte Stimmung, uns auf uns jelber und die Schmach der jungften Bergangenheit zu befinnen. Dabei will ich, soweit ich fann, mithelfen, weil die meisten Hiftorifer vor der widerlichen Aufgabe gurucfichrecken, die Juristen zwar einen Teil der Sache weit besser als ich, doch nicht das Ganze beherrichen. Auch Albrecht, dessen unschäß= barer Umgang mir in letter Zeit in reichem Mage zu Teil geworden, hatte nur ein Bedenken: die Arbeit werde mir viele trübe Stunden machen. Nun, mir scheint: jum Bergnügen und mit Vergnügen fann sich niemand mit dem deutschen Bunde befassen. - Ich bin hierher gegangen wegen ber reichen und (im Bergleich mit Berlin) wenig benutten Bibliothet und weil ich so am leichtesten Land und Leute dieses mir noch unbefannten deutschen Winfels verstehen lerne. . . Die Ausfichten der nationalen Politit find hier gar traurig. Der Breugenhaß blüht, und leider steht es ja jo, daß Preugen entschieden schlechter regiert wird als Bayern. Und angesichts dieser Dinge redet man in Berlin, wie ein banfrotter Raufmann, nur vom Kriege als von einer geheimnisvollen Vanacee, während es zwei nnerläßliche flare Aufgaben gibt: ganglicher Bruch mit der Keudalpartei und eine entschiedene nationale Politik zu dem Amede, den Bundestag lieber heute als morgen umzustürzen."

Die Arbeit war naturgemäß eine rezeptive und mußte ihn trot aller Gewissenhaftigkeit in der Sammlung des Materials zunächst irreführen. Der Ginblick in die Zusammenhänge, wie sie wirklich gewesen sind, war eben auf diesem Wege nicht zu gewinnen. Erst aus den Archiven hätten sich das Urteil und

die Motive der altera pars erkennen laffen, aber wie wir jahen, hat Treitschke sich damals auf das gedruckte Material beschränken wollen. Die in seinen Briefen rasch hingeworfenen Eindrücke feiner Studien geben daber eine hochft einseitige Auffassung, die scharf absticht von dem reifen, allseitig erwogenen Urteil, das er schließlich in seiner deutschen Geschichte nieder= gelegt hat. So schreibt Treitschke damals: "Ich studiere den Karlsbader Kongreß von 1819 und ich muß sagen: ein solcher an Wahnsinn streifender Grad von Nichtswürdigkeit, wie er damals in den deutschen Kabinetten herrschte, erklärt die Revolution vom Jahre 1848 von jelber. Neue geheime Protofolle, die Aegidi aufgefunden hat, stellen das Verhalten der Kabinette in ein noch häßlicheres Licht, als man bisher glaubte." war ein Durchgangsstadium, das sich aus dem Charafter seiner Studien und feines Materials mit Notwendigfeit ergab, wenn man in Betracht zieht, wie mächtig es in dieser leidenschaftlichen Natur fochte und fturmte. Auch befriedigte ihn diefes Sammeln und Forschen keineswegs so sehr, daß er nicht das Bedürfnis gefühlt hätte, zu produzieren und die Gedanfen, die ihm durch Ropf und Herz gingen, auch öffentlich darzulegen.

In diese Münchener Arbeitszeit fallen zwei politische Korrefpondenzen "aus Süddeutschland" - anonym -, die ftaatswiffenschaftliche Untersuchung über "die Freiheit" und die biographische Arbeit über Hans von Gagern. Sind die Korrespondenzen leicht hingeworfene Stimmungsbilder, jo fallen doch auch fie gang in den Rahmen der großen politischen Ideale, die ihn erfüllten. Er redet als ein Freund Preugens aus einem der Aleinstaaten, aber als ein forgender und befümmerter Freund. den Mittelftaaten werden von Kindesbeinen an gemäß dem herrichenden Suftem grundfäglich mit Sag ober doch mit Miß= trauen gegen Breußen erfüllt. Mag den einen seine Kenntnis der Geschichte zu besserer Ginsicht führen, den andern die Sehnsucht nach einem wirklichen Staate, der uns nicht alltäglich die troftlose Frage aufdrängt: lohnt es fich auch, für diesen Staat zu leben? Jedenfalls dürfen wir uns das Zeugnis geben, wenn wir groß benten von Preußen und biefem Stagte bobe Riele stecken, so haben wir uns solche Liebe erst in schwerer Arbeit erworben." Die Stimme aus dem Süden sollte im Norden Mut und Hoffnung wach halten, aber sie war auch bestimmt, darauf hinzuweisen, daß Preußen — und es war ja jetzt das Preußen König Wilhelms I. — dem übrigen Deutschland ein Borbild sein und jene Freiheit am eigenen Herd zur Geltung bringen müsse, die der liberalen Strömung der Zeit entspreche. Nicht nur änßerlich start, sondern liberal im Innern — so dachte er sich Preußen, wenn es anders seinen Beruf, die Einigung Deutschlands, erreichen wolle.

Der Auffat über die "Freiheit" war zwar schon in Leipzig geschrieben, aber erst von München aus ging er den preußischen Jahrbüchern zu, und seinem ganzen Inhalte nach steht er zwischen den Gedanken der Korrespondenz und des Hans von Gagern. Den Ausgangspunkt bot ihm Wilhelm von Humboldts "Versuch über die Grenzen der Wirtsamkeit des Staates" und die Aufsnahme und Ummodlung der Humboldtschen Gedanken durch Mill und Laboulaye, aber er setzte sich sein Ziel weiter und seine Aufgabe höher. Er wollte der politischen und der sozialen Freiheit ihr Gebiet sichern, dabei aber zugleich das Recht der freien Persönlichkeit gewahrt sehen.

Obgleich es immer sehr schwer ist, über die gedankenreichen Treitschleichen Aussätze zu reserieren, schon weil dabei der besons dere Neiz verloren geht, den seine Sprache bietet, und weil es ihm andrerseits widerstrebt, sich an streng sustematische Formulierung zu binden, wird es doch unerläßlich sein, gerade diesen Aufsatz über die Freiheit genauer wiederzugeben, weil er uns im wesentslichen das politische Glaubensbekenntnis des jungen Treitschke gibt, das vielsach abweicht von jenen Anschauungen, die sich schließlich dem reisen Manne zur abgeklärten und einheitlichen Lebensaufsassung gestalteten.

Treitschke geht bavon aus, daß für Wilhelm von Humboldt der Staat im Grunde nichts anderes bedeutet habe, als eine Sicherheitsanstalt, daß nach ihm der Staat weder mittelbar noch unmittelbar auf die Sitten und den Charafter der Nation einwirken dürfe, und daß der Mensch dann am freiesten sei,

wenn der Staat das Mindeste leiste. Dieser längst überholte Gedanke sei nun von Mill und Laboulaye aufgenommen und verherrlicht worden; den Engländer führe er zum Resultat, das nordamerikanische Staatsleben als Ideal zu preisen, den Franzosen zu der Idee, daß das 19. Jahrhundert die Zeit werden solle, da die Ideen des Christentums — von dem er fälschlich annehme, daß es zuerst Wert und Würde der Persönlichkeit anerkannt habe — sich vollständig entwickeln sollen, damit nicht der Staat, sondern das Individuum herrsche.

Um die Ansichten beider zu prüfen, geht Treitschfe auf den Sat des Ariftoteles juruck, der zweierlei fordere: die Freiheit der Bürger, nach ihrem Bedürfnis zu leben, und die Teilnahme ber Bürger am Staate. Während die Griechen willig der politischen Freiheit die freie Bewegung des Menschen zum Opfer gebracht hätten, habe zu allen Zeiten der Freiheitsbegriff der Germanen das Hauptgewicht auf das unbeschränkte Recht der Perföulichkeit gelegt. Seit dann der Streit zwischen den Ansprüchen des Staates und der Selbstherrlichkeit des Individuums bei den Reneren durch die absolute Monarchie zum Siege der Staatsideen führte und jo die Majestät und Ginheit des Staates gerettet wurden, jei eine Wandlung in den Freiheitsbegriffen vor sich gegangen. Man wolle zwar nicht mehr den einzelnen vom Staate losreißen, aber das Streben gehe nunmehr dahin, daß die Staatsgewalt zur Volksgewalt werde, d. h. daß der Staat innerhalb fester Formen an den Willen der Bürger gebunden sei. Der Ausgang des nunmehr entbrannten Rampfes um die politische Freiheit könne nicht zweifelhaft sein: überall bestehe die Forderung einer Regierung der Bölfer nach ihrem Willen.

Hier aber musse eine Schranke gesetzt werden: "polistische Freiheit ist politisch beschränkte Freiheit." Wo dieser Satz nicht anerkannt werde, gelange man zu einem Wahnbegriffe von Freiheit, hinter dem der scheußlichste Despotismus sich verstecke. Die Franzosen hätten immer nur die Gleichheit in der Freiheit gekannt, diese Gleichheit aber sei ein inhaltloser Begriff, der ebensosehr gleiche Knechtschaft wie

gleiche Freiheit umfasse, der Kommunismus aber bedeute den höchst denkbaren Grad der Knechtschaft. Sbenso wenig aber schließe ein Selfgovernment notwendig die Freiheit in sich, die Selbsteregierung der Gemeinden sei vielmehr eine Fiktion, wenn nicht die oberste Staatsgewalt innerhalb seiter gesetzlicher Schranken wirke.

Die politische Freiheit muffe ben ganzen Staat durchdringen und bejeelen, sie jei ein tieffinniges, umfassendes, wohlzusammenhängendes System politischer Rechte, das feine Lücke dulde: Parlament, unabhängige Gerichte, Selbstverwaltung machten es noch nicht, es fomme barauf an, daß ber Staat sich noch außerdem die Schrante fete, bestimmte perfonliche Guter als jo hoch und unantastbar anzuerkennen, daß er sie sich nimmermehr zu unterwerfen versuche. Freie Bewegung in Handel und Wandel, in Glauben und Wiffen, jei die Lojung der Zeit, aber gerade darin, daß für die große Mehrzahl der Menschen diese foziale Freiheit den Inbegriff aller politischen Buniche bilde, liege eine neue Befahr für die Freiheit. Man verfenne, daß der Staat wie alles Lebendige Selbstzweck fei: "Seine Chre ift die unfrige, und wer nicht auf feinen Staat mit begeiftertem Stolze schauen fann, beffen Seele entbehrt eine der höchsten Empfindungen des Mannes." Der Staat ift eine felbständige Dronung, die nach eigenen Besetzen lebt, er muß fich stüten auf seine Bürger, "in der sittlichen Welt aber stütt nur, mas frei ift, was widerstehen fann". Go ergibt sich eine unlösbare Berbindung der persönlichen und der politischen Freiheit; weder Mill noch Laboulage haben verstanden, daß die persönliche Freiheit ohne die politische zur Auflösung des Staates, zur Freiheit vom Staate, nicht zur Freiheit im Staate führt.

Treitschfe hat es nun nicht für nötig besunden, im einselnen auszuführen, welche positive Stellung der Staat für sich behaupten muß — die politische Wirklichkeit des deutschen Staatslebens ließ das überflüssig erscheinen, um so nachdrücklicher betont er einige Lebensstragen der persönlichen Freiheit. Er geht dabei sehr entschieden, man darf wohl sagen radikal vor. Er verlangt völlige Ungebundenheit für alle religiösen

Ansichten wie für alle menschlichen Meinungen überhaupt. Religiöse Wahrheiten seien Gemütswahrheiten, für den Glaubigen ebenso sicher, ja noch sicherer, als was sich messen und greifen läßt, für den Ungläubigen gar nicht vorhanden. Nicht was er glaube, sondern wie er glaube, entscheide über den fittlichen Wert des Menschen. Die humane Auffassung der Religion werde in einer vielleicht fernen Zufunft jo allgemein und unwiderstehlich werden, daß man auch die Fiftion aus den Gesetzen verbannen werde, der sittliche Mensch musse einer Kirche angehören. Und ebenfo fei die Unterdrückung jedes freien Denkens eine Schädigung ber gesamten Menschheit. Nur in Zeiten der Not, wo ein Entschluß, eine That unerläßlich sei, also nur in politischen Geschäften durfe die Mehrheit der Gesellschaft einen Zwang ausüben. Sonft herrsche die Freiheit. nicht mahr, daß die freie Forschung jemals die Rube der Gefellschaft erschüttert habe. "Nein! wo immer die Menschen um Meinungen sich zerfleischen, da geschah es, weil das unterdrückte Denken mit leidenschaftlicher Wildheit das alte Joch zerbrach."

Der Schluß des Auffatzes bringt dann einige bedeutsame Einschränkungen; denn wenn Treitschste als letzte und höchste Forderung der persönlichen Freiheit verlangt, daß der Staat und die öffentliche Meinung dem einzelnen die Ausbildung eines eigenartigen Charafters im Deufen und Handeln gestatte, so fällt für ihn dabei der Nachdruck auf die öffentliche Meinung, deren Tyrannei er fenut und fürchtet. Die surchtbare Gewalt, die die Gesellschaft über die persönliche Freiheit ausübt, ersicheint ihm als eine Gesahr, zumal die gegenwärtige Zeit seine Epoche sertiger Bildung, sondern eine Periode des Übergangssei. Der Mittelstand, der die Zeit beherrsche, habe die Neigung, die Freiheit der persönlichen Ausbildung auf ein Mittelmaß des Deufens und Empfindens zu beschränken. Es sei daher heilsam, daß in allen Dingen, die nur ihn selbst angehen, der einzelne "recht troßig" sich selbst behaupte.

Was Treitschfe über Junkertum und Standesvorurteile jagt, können wir übergehen; es geht auf ein persönliches Erleb-

nis zurück, wenn er von dem rohen Junkertum spricht, "dem die Stallkarriere auständiger erscheint als ein wissenschaftlicher Beruf", und ebenso sind die Bemerkungen über das Recht der Franen auf menschlichsharmonische Bildung zu aphoristisch, um zu weiteren Schlüssen zu berechtigen.

Er formuliert die Summe diefer Ausführungen zu Ende seines Auffates folgendermaßen: "Wir wollen die Freiheit des Menschen im freien Staate (offenbar in Anknüpfung an das Programmwort Cavours: die freie Kirche im freien Staate). Wie die perfönliche Freiheit, welche wir meinen, nur gedeihen fann unter der Segnung der politischen Freiheit; wie die allseitige Ausbildung der Bersönlichkeit, welche wir erstreben, nur da wahrhaft möglich ist, wo die selbstthätige Ausübung mannigfaltiger Bürgerpflichten den Sinn des Menschen erweitert und adelt: so führt uns heute jedes Nachdenken über sittliche Fragen auf das Gebiet des Staates. Seit die jammervolle Lage dieses Landes in gar so lächerlichem Widerspruche steht mit den gereiften Ideen seines Bolles, seit wir edle Herzen brechen sahen unter der unerträglichen Burde der öffentlichen Leiden, seitdem ift in die Bergen der befferen Deutschen etwas eingezogen von antifem Bürgerfinne. Erinnerung an das Baterland tritt warnend und weisend mitten hinein in unfere personlichen Angelegenheiten. Giebt es irgend einen Gedanken, der heute einen rechten Deutschen lauter noch als das Gebot der allgemein menschlichen Pflicht Bu sittlichem Mute mahnen fann, so ist es dieser Gedanke: was Du auch thun magft, um reiner, reifer, freier zu werden, Du thust es für Dein Bolt!"

Weit rascher können wir über die Viographie von Hans v. Gagern (dem Bater Heinrichs v. G.) hinweggehen. Es ist historische Arbeit und zeigt alle Vorzüge Treitschkes in der Kunst historischer Darstellung. Und als erste rein historische Arbeit verdient dieser Aussaus in den ersten Band seiner deutschen Geschichte aufgenommen. Da es sich darum handelte, an Gagerns Leben die politische Geschichte Deutschlands bis zum

Jahre 1852 zu ifizzieren, war die Arbeit für ihn ungemein schwierig, aber sie fiel dafür gang in den Kreis der Studien, die ihn damals beschäftigten. Rur in der Einleitung und am Schluß hat Treitschke sich gestattet, politisch zu reden. "So lange wir politisch als Volk noch nicht eristieren, so lange wir einen deutschen Staat noch nicht besitzen oder mindestens den festen Entschluß gefaßt haben, diefen Staat zu bauen - rund und nett, ohne jeden partifularistischen Vorbehalt — ebenso lange giebt es feine gesunde deutsche Staatskunft. Bis dabin wird die Politik unserer Kleinstaaten nach wie vor in unreinen händen ein verräterisches Spiel treiben mit dem Baterlande, in reinen Sänden sich verflüchtigen in politischen Dilettantismus ober mit bitterer Enttäuschung endigen." Und als Schlußwort: "Lernen wir von Gagern, mit gleicher Reinheit des Sinnes, gleicher Unermüblichkeit, aber mit einer gang anderen Araft des Hasses und der Liebe die vaterländischen Dinge zu ergreifen, bei gleichem Vertrauen zur menschlichen Gattung um vieles nüchterner und härter zu werden gegen die Bersonen. Denn noch streiten wir um die fürchterliche Frage. ob diese Nation existieren solle. In solchem Kampfe wird gur ernsten Pflicht jene harte Strenge des Urteils, welche vermag, was Gagern nie vermochte, die schönen Reden des Partifula= rismus falt und stolz zu verachten."

Bald nach Abschluß der Arbeit über Gagern hat Treitschke München verlassen. Er war sehr fleißig gewesen. Das Ziel seiner Arbeit freilich, die Geschichte des deutschen Bundes, war ihm, je mehr er sich in den Stoff vertieste, um so ferner gerückt; aber er hatte die Schwierigkeiten seiner Aufgabe erkennen gelernt, und das bedeutete einen ungeheuren Fortschritt. Aus der Geschichte des deutschen Bundes, das drängte sich ihm bald auf, mußte eine deutsche Geschichte werden, und aus den Büchern allein war die historische Wahrheit, die er suchte, übershaupt nicht zu erkennen. Erst wenn es gelang, an der Hand der Archive auch die Absichten der Kabinette richtig zu würdigen, ließ sich ein wahrhaftes Bild der Ereignisse gewinnen und entswersen. Gerade seine unbestechliche Wahrheitsliebe führte ihn

über den ursprünglichen Plan hinaus. Die politische Einwirkung auf die Gesinnung des deutschen Bolkes endlich mußte auf anderem Wege und schneller erreicht werden, wenn sie in einer Zeit der Entscheidung schon als Faktor mit in Rechnung kommen sollte. So wies alles darauf hin, daß er wissenschaftlich auf breiterer Basis weiter arbeiten, politisch direkt durch Behandlung der Tagesfragen eingreisen müsse. Zu beidem ist in Leipzig der Grund gelegt worden.

## Achtes Kapitel.

## Die lehten Teipziger Iahre.

Treitschfes Aussichten in Leipzig hatten sich besser gestaltet, als er am 5. Januar 1862 nach kurzem Aufenthalt in Königsstein heimkehrte.

Der fächsische Landtag hatte schon im Mai des vorigen Jahres bei den Verhandlungen über das Budget des Kultusministeriums den Minister von Falkenstein lebhaft angegriffen, weil er nicht genug besorgt sei für die Erhaltung ausgezeichneter Universitätslehrer. Man hatte auf Mommsen und Haupt hingewiesen, die 1851 der Universität Leipzig verloren gegangen waren; für die Gegenwart eremplifizierte die Opposition an Funke, Bursian und Treitschke. Der Minister erwiderte inbetreff Mommsens und Haupts, es sei unmöglich gewesen, Männer, die nur wegen mangelnder Schuldbeweise freigesprochen wurden, am Fortgehen zu hindern (!), was aber die anderen beträfe, jo jei es nicht ausführbar, jeden jungen Belehrten, der sich auszeichne, an der Universität festzuhalten, und dagegen ein Ruhm für die Universität, wenn Professoren von ihr anderwärts berufen werden. "Dr. Treitschfe, der mit vielem Beifall hiftorische Kollegien gelesen, ift aber nur wegen einer wiffenschaftlichen Arbeit nach München beurlaubt." So hatte der Minister sich genötigt gesehen, ihn öffentlich wegen feiner Leiftungen anzuerkennen, ohne daß dabei ein Vorwurf wegen seiner "preußischen" Besinnung hatte laut werden burfen. Falkenstein wäre auch in arger Verlegenheit gewesen, wenn man Thatsachen von ihm verlangt hätte, die gegen Treitschfe iprachen. Es war bis zur Stunde nichts von ihm geschrieben oder öffentlich gejagt worden, was mit den ftaatlichen Bflichten eines fächsischen Dozenten nicht zu vereinigen war. Aber bas Mißtrauen bestand fort gegen diesen Tenergeift, der von dem Bernfe Preußens so hoch und von der Eristenzberechtigung der Mittelstaaten so gering dachte, und wenn man ihm nichts bireft anhaben konnte, stand ber Entschluß doch fest, nichts gu thun, um ihm seine Laufbahn zu erleichtern oder gar um ihn dauernd an Leipzig zu fesseln. Es war eine lästige Thatsache, daß er nun wieder auf seinem Posten stand; eine Silfe von obenher sollte er dabei nicht finden. Aber Treitschke bedurfte ihrer auch nicht. Er hatte wieder Beschichte Deutschlands feit den Wiener Verträgen angefündigt, und obgleich auf der Hand lag, daß er in den kurzen drei Monaten, die noch übrig waren. feinen Stoff unmöglich werde bewältigen fonnen, mar der Budrang der Studenten ein fo ungeheurer, daß diejenigen, welche keinen Raum fanden, den Bersuch machten, durch die Fenster einzusteigen, und doch unverrichteter Sache umkehren mußten. weil es buchftäblich unmöglich war, einen freien Plat zu finden. Es blieb Treitschfe nichts übrig, als alle nichtstudentischen Zuhörer auszuweisen; aber tropdem blieben Bedränge und Überhitung fast unerträglich. Das war um so lästiger, als Treitschfe fich infolge einer Erfältung wieder eine Ohrenentzundung ge= holt hatte und vorsichtig jede neue Erfältung vermeiden mußte. Aber Freude machte es ihm doch, und unter dem frischen Gin= bruck feiner Münchener Studien floffen ihm die Bedanken noch lebendiger und origineller als fonft. Ende Januar besuchte auch Herr von Falkenstein sein Kolleg: "Die Nachricht, daß er bei mir hospitieren wollte, hatte sich verbreitet, und es war daher ein so furchtbarer Andrang, daß der Minister sich mit den Ellenbogen Bahn brechen mußte. Er schüttelte mir nach bem Vortrage angesichts ber Studenten die Sand, sprach übrigens

nachher über andere Dinge; und ich zweifle, daß er sehr erbaut war. Ich hatte die politischen Ideen, die unser Sahr= hundert bewegen, in großen Zügen zu charakterisieren, und ich fann nicht hoffen, daß er meiner Auffaffungsweise beiftimmte." Die Aussichten für eine Professur in Leipzig wurden burch diesen Besuch nicht gebeffert, vielmehr fah Berr von Faltenftein in Treitschfe noch mehr als früher einen intimen Gegner, ber nicht zu hoch auftommen durfe. Diefer aber ging feinen Weg weiter, fest und stolz. "Sch habe, seit der Minister bei mir hospitierte — schreibt er an W. Nokk —, die Gewißheit, daß man zu feige ist, mich zu maßregeln." Um eine Titularprofessur bewarb er sich nicht, an seiner Vortragsweise änderte er nichts, und seine Existenz suchte er sich zu sichern, indem er aufs neue Vorlesungen über Nationalökonomie in der land= wirtschaftlichen Afademie übernahm, die jest unter Direktor Bogelen in Plagwit weiter bestand, nachdem sie in Lützschena eingegangen war. Diese Plagwiger "Plage" begann jedoch erst zu Oftern und hat dann bis zu Treitschkes Abgang nach Freiburg gedauert, ohne ihm je Freude zu machen. Er erichöpft sich in Ausdrücken des Migbehagens darüber: "dieser Plagwiger Jammer", "diese geistlose Dualerei", die "verwünschten Plagwiger Borlesungen", oder wie sonst das Ge= fühl ber Unbefriedigung es ihm gerade eingab. Seit er einmal so gang in Geschichte und Politik sich vertieft hatte, schwand ihm das Interesse für die theoretische Nationalökonomie immer mehr. Die elementaren Grundbegriffe, die er seinen wenig dankbaren Zuhörern beizubringen hatte, reizten ihn nicht zu weiteren Studien, und fo hat er auch wiffenschaftlich auf diesem Gebiete nicht mehr weiter gearbeitet. Leider war auch in materieller Hinsicht die Plagwißer Quelle wenig ergiebig; die Akademie wollte in Plagwitz ebenfo wenig gedeihen wie in Lütsichena, und der Direktor - den er übrigens persönlich schätte - war in steter pekuniarer Berlegenheit, Die in faumigen oder herabgesetten Zahlungen an die Dozenten ihren Ausdruck fand. Für Treitschke lag der einzige Rugen diefer Thätigkeit wohl nur darin, daß er stets zu Fuß nach Plagwit ging und Siftorifche Bibliothet. Bb. I.

dadurch seinem nach starker Anstrengung verlangenden Körper die unerläßliche Bewegung schaffte.

Im übrigen ift ihm Diefer lette Aufenthalt in Leipzig weit angenehmer gewesen, als in früheren Jahren. Er war doch bereits eine bekannte Bersönlichkeit, der Vertreter einer beftimmten politischen Richtung, und die Gefinnungsgenoffen begannen, ihn an sich heranzuziehen. Gustav Frentag hat uns in den "Erinnerungen aus meinem Leben" die Geschichte der Grenzboten erzählt, deren Redaftenre und Mitarbeiter einen "preußischen" Kreis in Leipzig bildeten, in dem die bedeutenosten politischen Röpfe der immer geiftig regen Buchhändlermetropole sich zusammenfanden. Das Programm, das Julian Schmidt und Guftav Frentag den Grenzboten im Jahre 1848 gegeben hatten, war im wesentlichen bestehen geblieben. Sie waren auch 1862 ein Organ, "in welchem bas Ausscheiden Österreichs aus Deutschland und die preußische Kührung leitende Idee des politischen Teiles fein follte", im übrigen liberal, sowohl gegen die Auswüchse der Demokratie, wie gegen den Mißbrauch der Staatsgewalt gerichtet. Run hatte allerdings Julian Schmidt 1861 Leipzig verlaffen und seit 1857 der talentvolle, für die Leitung einer Zeitschrift aber weniger geeignete Moritz Busch die Stellung eines verantwortlichen Redakteurs übernommen, aber Frentag war doch der führende Kopf in der Redaktion geblieben. Neben ihm war der bedeutendste wohl Karl Mathy, seit 1857 Direktor der Kreditauftalt in Leipzig; dazu famen Mar Jordan, der Berlagsbuchhändler und feinfinnige Goethekenner Salomon Birgel, Stephani, der spätere Bürgermeister Leipzigs, von jüngeren daneben Barnce, Butschmid, der inzwischen geheiratet hatte, und andere. Da nun neben der Arbeitsgemeinschaft auch das Bedürfnis geselligen Ausammenseins bestand, versammelten sich diese und andere Männer gleicher Gefinnung regelmäßig dreimal wöchentlich in einem bescheibenen Wirtshause, dem Kitzing, am runden Tisch, um eine Stunde in angeregtem Gespräch zu verbringen. In diesen Kreis ward nun auch Treitschfe von Gustav Frentag eingeführt. Sie hatten sich erft zufällig an einem öffentlichen

Orte tennen gelernt, und Frentag hatte gleich den Versuch gemacht, Treitschfes Mitarbeit für die Grenzboten zu gewinnen. "Ich werde ihm gern gefällig sein — schrieb Treitschke gleich nach diesem ersten Zusammentreffen dem Bater — denn ich wüßte nicht, an wessen Umgang in Leipzig mir mehr liegen Bald danach machte er Frentag einen Besuch: "Er ift sehr ruhig und flar, sehr ernst und gesett; nur an einzelnen Worten und Bewegungen errät man den phantasiereichen Sumoristen. Er schlug mir vor, wir wollten zusammen einige äfthetische Auffätze in den Grenzboten schreiben. Über den Zweck und Ton der Arbeiten waren wir gang einig, und bleibt mir einige Zeit, jo will ich auch daran gehen, schon um Frentags Umgang nicht zu verlieren." Der Umgang im "Kikina" wurde ihm bald der liebste in Leipzig, zumal er hier Gelegen= heit fand, eine Reihe hervorragender älterer Männer, wie 3. B. Gustav Harfort, fennen zu lernen. Denn, was an preußisch aefinnten Liberalen durch Leipzig zog, versäumte nicht, den Frentagichen Kreis, oder wie Treitschke ihn nannte, "die Berschwörung" aufzusuchen. Treitschke war hier zwar weitaus der jüngste und fast der einzig Unverheiratete, aber - wie Frentag in seinen Erinnerungen jagt - bald "ein lieber Befährte, Freude und Stolz des Kreijes." Bährend der ganzen Leipziger Zeit war der Berkehr im Kitzing seine liebste Erholung. "Mein bester Umgang - schreibt er 1863 - bleibt die "Berschwörung"; fie hält auch nach Mathys Abgang tren zusammen unter Freytags Führung, und es ift mir immer eine Freude, unter diese Männer zu tommen." Die hier geschlossenen Freundschaften find ihm mit geringen Ausnahmen, deren Schuld nicht ihn traf, fürs Leben geblieben.

Treitschfe saßte Ansang 1862 den schweren Entschluß, bei einem Tanbstummenlehrer Unterricht zu nehmen. "Die sehr sangweisige und keineswegs leichte Übung (des Ablesens von den Lippen) hat bereits begonnen; natürlich darf ich mir nur wenig davon versprechen; denn bei halbwegs raschem Reden und bei bärtigen Menschen ist die Kunst nicht zu brauchen. Doch liegt mir besonders viel daran, die unbärtige Häste der

Menschheit etwas besser zu verstehen; und so thue ich mein Bestes, wenn mein junger harmloser Lehrer mit sichtlicher Berlegenheit mir gewiegtem Gelehrten seine Beisheit einprägt." Treitschfe hatte allerlei Familienverkehr anknupfen muffen, wie bei Professor Brockhaus, bei Demianis, die ihm ja von früher befannt waren, und allerlei gleichgültigen Leuten, benen er im Lichte eines jeune homme à marier erschien. Aber seine Bedanken waren fern von Beiratsplanen; Wiffenschaft und Politif nahmen ihn jo völlig in Anjpruch, daß für anderes nicht Raum blieb. Auch meinten die Schwestern wohl, er stelle jo hohe Anforderungen in Bezug auf Schönheit, Tugend und Bildung, daß wohl nur ein Bunder ihm zu einer Frau helfen könne. Reben den Vorlesungen an der Universität, die unter jo großem Zudrang weiter gingen, daß die altere Schwefter meinte: "Heinrich ist ja wie der weiland Dr. Luther!" hatte er übernommen, in dem faufmännischen Berein Borlefungen über Friedrich den Großen zu halten, außerdem schrieb er, um sich die Vervollständigung seiner Bibliothet zu erleichtern, Rezensionen für Zarndes Zentralblatt. Da er diese Rezensionen fast nie unterzeichnet hat, fällt es heute schwer, festzustellen, welche Artifel von ihm stammen. Es sind jedenfalls viele gewesen. Zwei Besprechungen der Tagebücher Barnhagens sind trot ihrer Kurze fehr beachtenswert, chenso hat er die Aufzeichnungen des Fürsten von Roer und Frentags Fabier anaczeiat.

Im Sommersemester las Treitschke die Geschichte Deutschslands seit den Wiener Verträgen in vier wöchentlichen Stunden, abends von 6—7 Uhr, auch diesmal noch publice unter noch größerem Zudrang als im vorigen Semester, das den Anfang dieses Kollegs gebracht hatte. Man begann ihn jetzt für öffentliche Vorträge stark in Anspruch zu nehmen, und er hatte alle Not, die oft höchst zudringlichen Wünsche seiner Verehrer abzuweisen. "U. a. wollte mich neulich der Direktor eines Vacksischen werben. Er schloß mit dem geistreichen Worte: Da die Studenten Sie so lieb haben, so wünsche ich, daß die jungen Mädchen Sie ebenfo lieb hatten. Ich antwortete fo ernsthaft als mirs möglich war, dieser Wunsch sei mir aus der Seele gesprochen, aber Vorlefungen waren doch wohl nicht das einzige Mittel dazu." Ginige Tage, nachdem er den Direttor abgewiesen, tam dann die Direttrice Diefer "Backfisch-Universität" und "schlug mich mit einer jo vernichtenden, so unversieglichen Redegewalt zu Boden, daß ich sie endlich um Himmelswillen bat, zu gehen; ich würde ihr brieflich antworten." Dagegen übernahm es Treitschke, am 19. Mai 1862 zum hundertsten Geburtstage Fichtes eine öffentliche Rede zu halten, in der nicht der Philosoph, sondern der Politiker und Batriot in Fichte geseiert werden follten. Ein Komité, an dessen Spite Frentag stand, hatte ihn trot der Intriguen Wuttfes, der je länger, je mehr aus recht fleinlichen Gründen Treitschfe mit seiner Feind= schaft verfolgte, zum Festredner gewählt. Es ging dann alles nach Wunich; die Rede fand gang außerordentlichen Beifall: "Ich denke, ich habe die Leute wirklich gepackt und erwärmt, ohne doch zu verschweigen, wie fremd uns der abstrakte Radifalismus und der humorloje Idealismus des Mannes geworden find." Treitschfe meinte scherzend, er sei trop Fichte der Welt nicht abgestorben und werde es wohl auch mit grauen Hagren nicht dahin bringen, wie Fichte, in einem niedlichen Mädchen bloß ein "Nicht-Sch" zu sehen. Der Bortrag ift bann in ben "Grenzboten" gedruckt worden, aber nicht fo, wie Treitschke ihn gesprochen hat. Er hatte nur wenige Stichworte aufge= schrieben und mußte sich später ber ihm widerwärtigen Arbeit unterziehen, die Rede aus dem Gedächtnis mit einigen Underungen niederzuschreiben.

Wie jene Nebe heute in umgearbeiteter Form vor uns liegt, läßt sie sich wohl dahin zusammenfassen, daß Treitschke am Leben des großen Patrioten zeigen wollte, "wie der Weg von der Erkenntnis menschlicher Freiheit zur Idee des Staates führt." Auch hier fand er bei seiner Schilderung ein Stück des eigenen Lebens wieder, denn auch er hatte sich ja "aus der dumpfen Gemütlichkeit des kursächsischen Lebens emporsgerungen zu jenem vornehmen Patriotismus, welcher nur noch

"Deutsche schlechtweg" fennen wollte und den Kern unserer Nation in der norddentich = protestantischen Welt erblickte." das läßt sich auf ihn ungemindert übertragen, was er von der besonderen Kraft der Beredsamfeit Tichtes jagt: "was der große Saufe fagt: ihm ift es ernft, das bezeichnet mit ge= lungenem Wort und tiefem Sinn den geheimsten Zanber menschlicher Rede"; auch seine ganze Lebensarbeit ift stets "eine Arbeit mit dem Gewiffen" gewesen, und wie Fichte in den Reden an die deutsche Nation "unmittelbar auf das eigentliche Obiekt des Redners, den Willen der Hörer" wirfte, jo ist auch Treitschfes Beredfamfeit in Wort und Schrift ftets dabin gerichtet gewesen, den Willen seiner Leser wie seiner Buhörer zu gewinnen. wird nicht mude, zu wiederholen: der Bubligift foll auf den Willen einwirfen, und weil er es verstand, wie fein anderer, fein eigenes ftarfes Wollen auf die Seele feiner Borer gu übertragen, ist seine Wirksamkeit auch so tief und nachhaltig gewesen. Dieser merkwürdige Parallelismus der beiden grundverschiedenen Männer gipfelt in einer gleichen Lebenserfahrung in politisch hocherregter Zeit. Wer die schöne Stelle kennt, an der Treitsichke erzählt, wie Fichte am 19. Februar 1813 vor seine Studenten trat und sie durch eine furze Ansprache entflammte, als Freiwillige die Waffen für das Baterland zu ergreisen, der wird auch jener anderen Unsprache gedenken, die Treitschke im Juli 1870 an seine Zuhörer in Heidelberg richtete, und wie fie ihn dann jubelnd hinaus= getragen haben aus dem Borfaal, um wie jene zu den Waffen zu eisen.

Die Rede über "Fichte und die nationale Idee" war zusgleich eine Apologie für den Kaiserberuf der Hohenzollern. "Als einen Erzieher zur Freiheit, zur Deutschheit brauchen wir einen Kaiser. Öfterreich kann die Hand nie erheben zu dieser Würde, weil es unfrei und in fremde undeutsche Händel verswicklicht; sein Kaiser ist durch sein Hausinteresse gezwungen, "deutsche Kraft zu brauchen für seine persönlichen Zwecke". Preußen aber "ist ein eigentlich deutscher Staat, hat als Kaiser durchaus kein Interesse zu untersochen, ungerecht zu sein.

Der Geift seiner bisherigen Geschichte zwingt es, fortzuschreiten in der Freiheit, in den Schritten zum Reich (das will sagen: zum Bernunftreiche); nur so kann es fortegistieren, sonst geht es zu Grunde."

So sehr Treitschke aller äußeren Anerkennung aus dem Wege zu gehen suchte, er kounte sich diesesmal dem Dauk doch nicht entziehen. Die schone Bufte Fichtes, die während seiner Rede im Saale gestanden hatte, wurde ihm vom Festfomite verehrt; eine Deputation des faufmännischen Vereins brachte ihm eine Votivtafel als Dank fur feine Vortrage über ben alten Fritz; die Zeitungen endlich waren feines Ruhmes voll, wenn es auch andrerseits nicht an Gehäffigkeiten fehlte. Treitschfe nahm die letzteren leichter hin als das, wie ihm schien, übermäßige Lob. "Für jett fühle ich nur - schreibt er an Noff - daß die Lobrednerei, die mir zu Teil wird, un= schicklich ist; ich bin noch zu jung und zu leichtsinnig, um von einer Deputation alter Graubärte (wie gestern) als "verehrter beutscher Mann" angeredet zu werden, und ich würde mich selber bedauern, wenn ich in meinem Alter dergleichen schon verdiente." Er war froh, sich dem allen durch einen Ausflug zu entziehen, den er mit Professor Brockhaus nach Grimma unternahm; zu Pfingften folgte dann eine größere fehr genußvolle Reise, deren ersten Teil er mit Frentag und Birgel gurudlegte, zu seinem Freunde Wilhelm Nokt nach Freiburg und dann nach Karlsruhe. Roff hatte fürzlich seine junge Frau verloren, und es war für Treitschke Bedürfnis, den Freund wiederzusehen und zu tröften. Auch hatte er seine helle Freude daran, sich wieder in der schönen schwäbischen Landschaft zu bewegen. In Karlsruhe felbst aber waren ihm das Interessanteste die Menschen: "Ich habe den Minister Roggenbach kennen gelernt, der mich schon durch den Ruf und durch seinen alten politischen Lehrer, Staatsrat Mathy bier, fannte. Das ift ein herrlicher Mann, der im Verfehr nur den vornehmen Herrn, nicht den Minister zeigt, in der Mitte der Dreißig. Gin leichter Auflug von gemütlicher Wärme, fast Weichheit, steht seinem klaren energischen Wesen sehr gut." Auch Jolly und Baumgarten lernte Treitschfe damals kennen; er war mit dem Resultat seiner Reise sehr zufrieden.

Nach der Beimfehr fand er angenehme Nachrichten vor, die noch in Zusammenhang mit seiner Rede über Fichte ftanden: einen liebenswürdigen Brief von Auerbach, einen enthusiastischen Glückwunsch von Aegidi und die Aussicht auf einen Ruf nach Riel, der ihm fehr verlockend schien — die ganze Verhandlung zog fich jedoch lange hin und ift schließlich in nichts zergangen. Er mußte damals für fein Kolleg fehr viel lefen und wußte in feiner Weise baraus ftets neuen Stoff gur Forderung und Bertiefung feines politischen Denkens gu finden. Er ermabnt von diesem Gesichtspunkte aus die Schriften Wessenbergs, in dem er "nicht nur einen der reinsten und flügsten Menschen unseres Jahrhunderts fand", sondern an dem sich auch seine alte Überzeugung festigte, "daß unsere gemeinsame deutsche Beiftes= bildung den Gegensatz der Konfessionen in den helleren Röpfen fehr abgeschwächt hat." Dazu famen bann Zeitgedichte aus ben vierziger Jahren, der immer wieder aufgenommene Shakespeare, und endlich beschäftigte ihn der große Auffat über das beutsche Ordensland Breußen für die preußischen Jahrbücher, eine Arbeit, die ihm ebensoviel Freude wie Not machte. Als er sein Manuftript den Jahrbüchern zugeschickt hatte, schrieb ihm Sanm, dieser Auffat werde ihm eine preußische Professur einbringen. "D Mühler!" notiert Treitschfe dazu — er war weit entfernt, fich jolchen Hoffnungen hinzugeben. Diese Arbeit mar weit mehr für den Süden als für den Norden bestimmt. Mag ihm auch sein "Beinrich von Blauen" wehmutig durch den Sinn gegangen sein, er hatte mannhaft sein Verlangen nach poetischer Schöpfung zurücktreten laffen vor der hiftorischen Arbeit und vor den volitischen Aufgaben, die er sich gesetzt hatte. Denn auch "das deutsche Ordensland Preußen" war bestimmt, eine Waffe zu sein in den Kämpfen des Tages. Er fah nun einmal die Vergangenheit an als eine Lehrerin der Gegenwart, und als er in späteren Jahren diesen Auffat wieder durchsah, da schien ihm der Wandel der Zeiten erfüllt zu haben, was Sanfa und Orden einst in großem Sinne erstrebt hatten. Die ver-

einten Farben beider "prangen ein glückverheißendes Zeichen im Banner unferes neuen Reiches. Die militärischen und -bürgerlichen Kräfte haben abermals einen festen Bund ge= schlossen, der so Gott will nie wieder fich lösen wird; und jener Raiferaar, den die entlegene Mart in allen Stürmen der Beit treu bewahrte, breitet wieder herrschend seine Schwingen über das deutsche Land. Ein Thor, der nicht beim Anschauen dieses wirrenreichen und bennoch stetigen Wandels einer großen Geschichte die vornehme Sicherheit des Gemüts sich zu stärken vermag. Kräftigen wir daran — was der Hiftoric edelste Segnung bleibt — die Freiheit des hellen Anges, das über den Zufällen, den Thorheiten und Sünden des Augenblicks bas unabanderliche Walten weltbauender Gesetze erkennt." Der Buversicht des Rückschauenden aber hatte schon die frohe Sicherheit des Vorausblickenden entsprochen. Denn klingt jener Schlußsat nicht wie die weitere Ansführung beffen, mas Treitschfe schon 1862 niederschrieb, "bag dies alte Land jest zum zweiten mal zu seinen Tagen" fomme?

Es fiel ihm, dem Herold der Zukunst Preußens, unendslich schwer, daß gerade damals der Streit zwischen Regierung und Landtag in Berlin auch die treuesten Preußenfreunde irre zu machen begann. Er und alle seine Freunde waren liberal und standen, wenn auch Freytag und Mathy noch im Frühzighr 1862 "ministeriell" waren, schließlich doch mit ihren Sympathieen auf Sciten des Abgeordnetenhauses, und wenn Treitschses Zuversicht trozdem lebendig blieb, so ruhte sie auf seinem Glauben an den festen Unterbau des preußischen Staates. Aber er hielt es keineswegs für unmöglich, daß eine Revolution in Berlin die Antwort auf einen Versassungsbruch sein werde, den er fürchtete. Selbst dem Vater gegenüber konnte er mit diesen trüben Gedanken nicht zurückhalten.

Treitschfe hat in diesem Sommersemester noch einige kleinere Arbeiten zum Abschluß gebracht, für die Grenzboten einen ästhetischen Aussach über Paul Hehses Drama Ludwig der Baier, für die Jahrbücher einige politische Korrespondenzen, dazu Kritiken für Zarucke. Er bedurfte nach all der Anstrengung

einer Erholung, und da er noch bis zum 1. September in Blagwit lesen mußte, kam sie ihm ziemlich spät. Moritz Busch that sich mit ihm zusammen; sie durchwanderten das westliche Thuringen, besuchten Frentag in Siebleben und gingen dann durch die hohe Rhön. Treitschke hatte die Freude, daß Frangins, der inzwischen als Schiffsarzt Amerika, England und Italien besucht hatte, sich zu ihnen gesellte, und kehrte ungemein erfrischt nach Sachsen zurück. Auch der boje Ratarrh, den ihm seine Vorlesungen eingetragen hatten, war glücklich überwunden. Er hatte schwer genug baran getragen. "Da ist mir oft schreibt er an Nokt — das Wort des Simonides durch den Sinn gegangen: Bum Erften, ihr Götter, ichenkt mir Gefundheit des Leibes. Die großen Alten! Daß wir doch immer durch die Erfahrung an die edle Ginfalt ihrer Weisheit erinnert werden." Den Rest der Ferien verbrachte er auf dem Königstein, wo die Verlobung seiner Schwester Johanna mit dem Freiherrn von D'Byrn dem Familienleben neuen Reiz brachte. Der Bater war in glücklichster Stimmung. "Wohl dem, der Freude an seinen Kindern erlebt!" verzeichnet damals fein Tagebuch. Er gedenkt, indem er das einzelne herzählt, vor allem "ber schönen Erfolge Beinrichs in seinem Berufe" ohne jede Ginschränkung, wie denn bei aller politischen Meinungsverschiedenheit doch immer das Gefühl des Stolzes auf den Sohn und die gärtliche Liebe, mit der er an ihm hing, überwogen haben.

Heinrich von Treitschke hatte gleich nach seiner Rücketehr vom Königstein in Leipzig mit seinen Borlesungen bes gonnen und mit einiger Spannung dem Ergebnis entgegensgesehen, denn er sas zum ersten mal ein Privatkolleg: "Gesichichte von England", dreistündig, und die Kollegen hatten ihm vorhergesagt, es würden sich höchstens vier bis sechs Studenten für ein Privatkolleg zusammensinden, das nicht direkten Eramenstoff biete. Aber es waren gleich anfangs 79 zahlende Zuhörer, und das machte mit einem Schlage dem Gerede ein Ende, daß er seine Ersolge nur dem Stoff seiner Borlesungen verdanke. Sein Freund Teschendorff wohnte das

mals bei ihm. Der glückliche Künstler hatte eben sein Luthersbild vollendet und dachte, längere Zeit in Leipzig zu bleiben. Er war auch auf dem Königstein gewesen, hatte den alten General für die Festungsgalerie gemalt und war dort der allsgemeine Liebling geworden. Sine bequeme, lebendige und liebenswürdige Persönlichkeit, praktischer veranlagt als Treitschke und ihm in den acht Tagen, die er bei ihm verbrachte, behilfslich, seinen Junggesellenhausstand etwas gemütlicher einzurichten. "Teden Worgen haben wir uns in die Geheimnisse des Kaffeestochens vertieft, und nachdem ich mich entschlossen, den Kaffee selbst zu mahlen, gesang es mir endlich, wundervolle Ergebsnisse zu erzielen."

Treitschke hatte wieder alle Mühe, "die wirklich unverschämten Zumutungen abzuweisen, die zu Beginn des Winters von vortragsdurstigen Menschen erhoben wurden." Über alles fam er natürlich nicht hinweg; auf die Bitte Mathys hin versprach er zum 8. Januar 1863 in Gotha einen Vortrag im Gustav Adolf = Bereine zu halten, dann hatte die "Berschwörung" ihn als Festredner für die fünfzigjährige Gedenkfeier der Leipziger Schlacht in Aussicht genommen. Dagegen wies er anderes mit großer Bestimmtheit und nicht ohne Humor ab. "Ich hätte nicht geglaubt, daß in unseren gebildeten Tagen noch jo viel naive Unverschämtheit bestände. Es ist stark, von mir zu verlangen, daß ich meine Zeit für eine naturwissenschaftliche Besellichaft und jum Beil chelicher Wöchnerinnen hergeben joll; die unehelichen brauchen es wirklich nötiger." Er arbeitete damals an einer Biographie von Wangenheim für die Sahrbucher und beendete fie im Dezember, dann mußte der Bortrag über Uhland in Gotha und der Vortrag über Leffing im Leipziger Schillerverein folgen, endlich hatte er noch eine umfassende Arbeit über "Lord Byron und den Radikalismus" unter Sänden. Obgleich nun, wenn wir vom Vortrag über Leifina absehen, alle diese Studien in direktem Zusammenhange mit seiner deutschen Geschichte standen und von immer neuen Gesichtspuuften aus das gleiche Weld durchackerten, fühlte er doch dringend das Bedürfnis nach stärkerer Konzentration. "Sch habe —

schreibt er Anfang Januar 1863 dem Bater — einen Entschluß gefaßt, der mir fehr schwer wurde, jest aber, einmal gefaßt, mich sicher und ruhig stimmt. Ich werde alle anderen Arbeiten zur Seite legen und 11/2 bis 2 Jahre lang außer für meine Kollegien nur für die deutsche Geschichte arbeiten. . . . Sch sehe ein, daß neben diesen zahlreichen akademischen Arbeiten sich nur noch ein Gegenstand mit Erfolg treiben läßt; und ba es mir bei der deutschen Geschichte wesentlich um eine Gin= wirkung auf die öffentliche Meinung zu thun ift, jo muß dieje Geschichte für jett allen anderen Planen vorgeben." Gin iolder Entichluß ließ fich freilich nicht ganz durchführen; fobald fich zeigte, daß die Verhältniffe die Möglichfeit boten, auf anderem Wege rascher und eindrücklicher der öffentlichen Meinung die Richtung zu geben, hat Treitschke nicht geschwankt und in Wort und Schrift gesagt, was ihm im Augenblick ben Sinn beherrschte. Das Impulfive seiner Natur ließ fich boch nicht zurückdrängen und forderte sein Recht. Nur hat er sich weniger als bisher durch feine afthetischen Interessen von dem Hauptziel seiner Thätigkeit ablenken laffen.

Die Rede in Gotha hat ihm wohl am wenigsten Freude gemacht. Es war zwar lehrreich, einmal direkt in die Hofatmosphäre einzutreten, und Herzog Ernst ließ es an Aufmerksamkeit für Treitschke um so weniger fehlen, als er von 1849 her dem alten General sich verpflichtet fühlte. das Banze war trot einiger interessanter Befanntschaften doch eher eine Strapaze als ein Genuß. "Sehr gut fiel die Leffingrede faus, eigentlich beffer als die Fichterede, nur daß der Stoff vor einem gemischten Bublitum weniger bankbar ift." Er hat in Anlaß dieser Rede ein Urteil über fich selbst als Redner abgegeben. "Ich rede keineswegs fließend und mache es meinen Hörern nicht leicht. Aber mindestens vor Trivialität find fie bei mir ficher und fie fühlen wohl, daß mein Wort aus dem Herzen fommt. Darauf muß ich auch fünftig meine Hoffnung jegen. Gin eleganter Redner werde ich nicht, und der alberne Lobhudel der hiefigen Blätter beirrt mich nicht." Die Vorträge über Leffing und Uhland schickte Treitschke bem

Bater, den Auffat über Wangenheim wollte er ihm vorent= halten. "So glaube ich am ficherften als guter Sohn gu handeln. Es ift eine rein politische Abhandlung und würde fast auf jeder Seite Deinen Widerspruch hervorrufen. haft mir, was ich Dir nicht oft genug und nicht herzlich genug banken kann, vollkommene Freiheit gelaffen, mir meine politischen Ansichten selbst zu bilden. Run find fie groß geworden und leider anders als Du wünschtest. Da handle ich wohl rücksichtsvoll und ehrlich zugleich, wenn ich von solchen Dingen vor Dir schweige, worüber wir uns nicht einigen konnen." In der That ift der Auffat über Karl August von Wangenheim ein jo lebhafter Protest gegen die Politif der Rlein= und Mittel= staaten, daß er jeden Nicht-Unitarier verletzen mußte. Waren die Grundgedanken dieselben wie in dem Auffate über Sans von Bagern, fo traten fie hier doch weit schneidender und unverjöhnlicher auf. "Lediglich ein Gegensatz ber Gefinnung ift es, der die Mittelstaaten von den Kleinstaaten abscheidet, nicht eine wesentliche Verschiedenheit der Macht." "Steht doch die Unfähigkeit, sich durch eigene Kraft zu erhalten — das will jagen, der Mangel jener Gabe, welche einen Staat in Wahrheit zu einem Staate macht - allen Diesen politiichen Migbildungen gleich beutlich auf ber Stirn geschrieben. Suchen wir nach einem flaren Sinne für jene gedankenloje Unterscheidung von Mittelstaat und Kleinstaat, so finden wir nur die eine Antwort: in den Kleinstaaten ift das Gefühl der eigenen Ohnmacht stärker als das Widerstreben der dynastischen Eitelkeit gegen das Eingeständnis dieser Schwäche. In den Mittelstaaten dagegen lebt noch die Erinnerung an jene Zeit, da Welfen, Wettiner, Wittelsbacher Dentschlands Geschicke bestimmten — bis die Geschichte über sie alle hinwegschritt. weil sie sämtlich das Wohl ihres Hauses den Pflichten gegen den deutschen Staat voranstellten." Das Leben Wangenheims ift ihm der Beweis dafür, daß auf dem Boden der Rleinftaaterei jede politische Begabung sich schließlich durch Grillen zu firen Ibeen verhärte. "Wer die Summe dieses Lebens zieht, wird jene harte Klage nicht unterdrücken fönnen, welche leider

jedes Blatt der deutschen Bundesgeschichte uns entlockt: köft= liche Kräfte fruchtlos vergendet."

Die Schrift erregte ungeheures Aufsehen und in den jachsijchen und bahrischen Regierungsfreisen nicht geringe Erbitterung. Und wundern kann man sich darüber nicht, denn hier wurde jener vielgeschäftigen Diplomatie der Aleineren und Aleinsten nicht nur jeder Wert, sondern überhaupt alle sittliche Eristenzberechtigung Wenn Treitschke verlangte, sie sollten verabgestritten. nünftigerweise auf die große Politik verzichten, empfand man das als Beleidigung, und allerdings ware ein freiwilliger Berzicht eine in aller Beschichte beispiellose Selbstentäußerung gewefen. Enticheiden fonnte nur die Macht des Stärferen, und daß im letten Grunde an diese Macht appelliert wurde, darin jah man in Dresden fast einen Landesverrat. Dazu fam dann die verlette personliche Sitelfeit. Bas sollten Beuft und von der Pfordten empfinden, wenn fie lafen: "Tragen die bedeutenden Staatsmänner der Schweig, Englands, Breugens das Gepräge ihres Staates, so zeigen die mittelstaatlichen Diplomaten von Malchus und Wangenheim bis herab auf Beuft und Pfordten fast durchgängig ein heimatloses Wesen: fie find diplomatische Landsfnechte, nicht geleitet von dem Lebensgesetze eines bestimmten Gemeinwesens, sondern bereit, jedem Staate, der dem Chrgeize ein Feld bietet, ihre geschäftige Thätigkeit zu midmen."1)

Den Essay "über Byrons Einfluß auf die deutsche Literatur", so sollte der Titel ursprünglich lauten, betrachtete Treitschse als eine Borarbeit für seine deutsche Geschichte. In der Ausstührung hat sich ihm der Stoff doch anders gestaltet, und der Titel wurde dann auch entsprechend geändert. Es ist unter den Treitschseichen Arbeiten dieser Periode diesenige, die weniger als alle übrigen die Tagesfragen streist: bewunderungswürdig in der psychologischen Ertlärung eines widerspruchsvollen Charafters, human und voll edler Duldsamseit, ohne daß er

<sup>1)</sup> Dieser lette Sat findet sich erst in der späteren Bearbeitung der Arbeit über Wangenheim.

doch dabei seinem sittlichen Standpunkte etwas vergeben hätte. Treitschfe stand jeder unmännlichen Prüderie sein Leben lang fern; sein Urteil ging stets auf ben ganzen Menschen, er suchte den Zusammenhang zwischen Gefinnung und That zu ergründen, und danach gestaltete sich sein immer tief eindringendes und dann mit einem glücklichen Wort das Wefen erschließendes Urteil. Gewiß läßt sich die sittliche Schwäche in Byrons Natur nicht treffender bezeichnen, als Treitschke es gethan hat. Er fieht feine Schuld nicht in den Berirrungen des beißen Blutes, "fie liegt tiefer, fie ift echt tragifch. Nirgends in Diesem reichen Leben begegnen wir dem Gedanken der Pflicht. Das angeborene natürliche Gefühl war der einzige Führer seines Daseins, und wenn es ihn mitten im Taumel der Leidenschaft vor der baren Gemeinheit bewahrte, jo hat doch diese sonverane Willfür der Empfindung ein reiches Menschenleben zerrüttet und zu einem Rätsel gemacht für Byron selbst . . . am Ende bleibt uns doch zu bewundern, wie ftark und gesund das natürliche Gefühl dieses Mannes sein mußte, wenn es ihn, den Verächter aller sittlichen Grundsätze, dennoch ohne Schande durch ein ruhmvolles Leben hindurchgeführt hat. Ein Mut, zu allem Rühnen geboren, eine geniale Dichterfraft, ein freier Sinn, offen jeder großen Regung, eine übermutig witige und doch im Grunde gutmütige Laune, eine königliche Großmut, willig, jeden Schwachen zu beschützen und bereit, dem Feinde, dem schonungslos befämpften, zu vergeben; eine Erscheinung verführerisch für jede Frau, ein warmes, treues Freundesherz, und alle seine Sünden ohne Aleinheit und Niedrigfeit, die Sünden der Kraft des Überfluffes: — wahrlich, das find Büge eines reichen Charafters, gang geschaffen, jede edle und jede schlimme Neigung des modernen Menschen zu begaubern." . . . So gehört diefer Aufjat über Byron zu den wertvollsten Quellen, die uns jum Berftandnis von Treitschfes eigener Natur führen. Aus der Berbindung seiner politischen, historischen und ästhetischen Studien entsprungen, zeigt er in der furchtlosen Offenheit des Urteils Treitschfes männlich-feste und doch so milde Art, die das Edle, wo immer es sich findet und wie immer es sich äußert, zu erkennen und zu würdigen vermag.

Diese Arbeit ist jedoch nicht mehr in den preußischen Jahrsbüchern erschienen. Die weitere Entwickelung des Konflikts in Preußen führte zu einem Bruch zwischen den Heißspornen der preußisch gesinnten Männer in Sachsen und den preußischen Liberalen, als deren Organ die Jahrbücher gelten konnten, und Heinrich von Treitschse war es, der das Tischtuch zerschnitt.

Wir muffen, um diese für seine gesamte politische Stellung sehr bezeichnende Thatsache recht zu verstehen, etwas näher auf seine äußeren und inneren Erlebnisse während des Sommerssemesters 1863, seines letten Privatdozenten-Semesters und zugleich seines letten Semesters in Leipzig, eingehen.

Hatte schon das Rolleg über englische Geschichte einen großen Erfolg gebracht, so steigerte sich ber Zudrang ber Studenten noch, als Treitschte für den Sommer Beschichte Europas von 1848 bis 1850 anfündigte. Über 260 Studenten hatten belegt, und wenn er am Abend um 6 Uhr in fein Auditorium tam, mußte er felbst sich mühjam zum Katheder durchdrängen. Es blieb ihm wiederum nichts übrig, als die "Fremden", d. h. die nichtstudentischen Buhörer, hinaus= zuweisen. Der Bater war auch diesesmal mit der Wahl des modernen Stoffes nicht einverstanden gewesen. Er gab sich aber zufrieden, als Treitschke ihm erklärte, daß es ihm gang unmöglich sei, einen entlegenen historischen Stoff fur bas Rolleg und einen gang modernen fur den Druck zugleich zu bearbeiten. Das sei eine physische Unmöglichkeit. Auch scheine ihm, daß der Minifter allen Grund habe, mit der Bahl bes Stoffes zufrieden zu fein. "Täglich lefen und hören die Studenten von allerhand unverstandenen Ereignissen und Stichwörtern aus jener Zeit; eine zusammenhängende Schilderung der Epoche fann also nur vorteilhaft aufklärend wirken. Über= dies bin ich von einer Verteidigung des roben Demagogentums jener Jahre, wie Du weißt, himmelweit entfernt. Auch weiß ich wahrlich keinen Teil der Geschichte, der nicht zum Aussprechen politischer Meinungen zwänge." Es fonne nur heilfam wirken,

wenn er die republikanischen Tendenzen des Jahres 1848 in ihrer ganzen doktrinären Hohlheit darstelle.

Später bemertt er einmal beiläufig, die Borlefungen über die Revolution wirften auf ihn, den Erzähler, wie faltes Waffer. Das ift gewiß richtig, denn jo fehr Treitschke allezeit den Idealismus der führenden Männer des Frankfurter Barlaments hochstellte, er verachtete noch mehr den Republikanismus der Beder, Bermegh und Benoffen. Es fann aber wohl als ausgemacht gelten, daß er auch gelegentlich an der politiichen Gegenwart eremplifiziert habe. Dazu murbe er durch Die Ereigniffe, wie fie sich in jenen Monaten sowohl in der großen Politik wie in den inneren preußischen Verhältniffen abspielten, viel zu tief und leidenschaftlich erregt. "Sch muß mich mit Gewalt von den politischen Dingen losreißen, schreibt er am 6. Mai 1863, um mit Guch, Ihr Lieben, ein heiteres Wort zu reden. Die Lage ist furchtbar ernst, das Wahmwitige ift möglich; wir können in vier Wochen einen unfinnigen Kriea haben." Der Bater sah die Lage weniger eruft an, hatte aber doch eine stille Genugthung über die Unzufriedenheit des Sohnes mit bem damaligen Bang ber preußischen Politif. Er fonne zwar die Möglichkeit eines plöglichen Ansbruches nicht bestreiten. Aber an wem werbe dann die hauptsächlichste Schuld haften? Darüber fonne doch fein Zweifel fein. Er verftehe nicht, wie es möglich fei, jest noch für eine preußische Spige zu schwärmen und ein Deutschland ohne Österreich zu wünschen oder auch nur zu benten. So aber lagen die Dinge für Treitschke doch feineswegs. Je unzufriedener er mit dem Sang der Bismarcfichen Politif war und je mehr er die Beseitigung dieses Ministeriums münschte, in dem Roon ihm als einer der Schlimmften erichien, um jo leidenschaftlicher hielt er in feinem Glauben an die Hohenzollern, an das preußische Bolf und an die Lebensfraft und Bufunft biefes Staates fest. Aus feinem Born iprach doch nur seine Liebe, und gerade die Zähigkeit der Oppofition hat ihn im Glauben an die Zufunft Prengens bestärft. Man versteht jene erregenden Tage des Konflitts in Breußen, an dem die gesamte Nation Anteil nahm und Partei erariff Siftorifche Bibliothet. Bb. I. 13

gegen den großen Mann, der mit fühner Sand feinem Biele gufteuerte, nur schlecht, wenn man fie aus den abgeblagten Schilberungen kennen gelernt hat, die nach der Entscheidung verwischend und verfleidend uns diese Jahre vorführen. In Sybels berühmtem Buche ift fein Hauch der Leidenschaft übrig geblieben, die da= mals ihn felber erfüllte, und auch Biedermann, dem das Blut etwas heißer fließt, gibt nicht annähernd ein Bild der wirflichen Stimmung. Es bleibt ewig zu bedauern, daß es Treitschke nicht vergönnt war, uns von diesen Tagen zu erzählen, in benen er felbst, der Leidenschaftlichsten einer, seine Stimme mitertonen ließ im Kampf der Meinungen. Wer die Zeitungen bes Jahres 1863 durchgeht, wird eine Vorstellung von der ungeheuren Erbitterung gewinnen, die damals zumeist das beutsche Bürgertum gegen die preußische Politik erfüllte; die Reden, die im prengischen Abgeordnetenhause gegen das Ministerium ihre giftigen Pfeile richteten, erscheinen fast harmlos dagegen. Und felbst die ihrer Natur nach zu ruhigerer Betrachtung bestimmten Monatsschriften schütteten das Füllhorn ihres Grimmes gegen Minister und Regierung ans. Sowohl die Grenzboten wie die preußischen Jahrbücher, also die beiden Journale, für die Treitschke schrieb, gingen in gleicher Kampfesruftung vor: es galt, um jeden Breis den verhaften Minifter zu ftürzen.

Da kam am 24. Mai 1863 die ungnädige königliche Botsichaft auf die Abresse des Abgeordnetenhauses, die vom Könige einen Wechsel in der Person seiner Verater und einen Wechsel des Systems verlangte; am 27. Mai wurde das Abgeordnetenshaus geschlossen, am 1. Juni solgte die neue Presverordnung, die unter Verusung auf die Artisel 27 und 63 der Verfassungswurfunde der Regierung das Recht zuwies, ein Blatt wegen seiner Gesamthaltung zur Rechenschaft zu ziehen. Nun sagt der Artisel 27 der Versassung: "Teder Preuße hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. — Die Zensur dars nicht eingeführt werden; jede andere Beschränkung der Preßfreiheit nur im Wege der Gesetzebung." — Artisel 63 lautet:

"Nur in dem Falle, wenn die Anfrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes es dringend ersordert, können, insosern die Kammern nicht versammelt sind, unter Berantwortlichfeit des gesamten Staatsministeriums, Verordnungen, die der Bersassung nicht zuwiderlausen, mit Gesetzestrast erlassen werden. Dieselben sind aber den Kammern bei ihrem nächsten Zusammentritt zur Genehmigung sofort vorzulegen."

Das Ministerium Bismarck hatte baraus den doppelten Schluß gezogen, daß erftens im Wege ber Bejetgebung eine Beschränkung der Preffreiheit möglich sei, und daß zweitens, da die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit es dringend erfordere, ihm, in Abwesenheit der Kammern, das Recht zustehe, jenes neue Prefigesetz provisorisch zu erlassen. Da= gegen ließ sich rechtlich nichts einwenden, und wenn die gesamte Preffe zumal des Gudens und alles, was antipreußisch war, über Verfassungsbruch eiferte, weil die Vorausjegung einer Befahr für die öffentliche Sicherheit fehle, fo konnte mit Jug und Recht darauf von seiten der Regierung erwidert werden, daß, da die Verfassung nicht bestimme, was "Befahr ber öffentlichen Sicherheit" jei, ihr die Entscheidung gehöre und schlimmsten Falls eine Lücke in der Verfassung vorliege, die beseitigt werden fonne. Auf diesen letteren Standpuntt, daß nämlich eine Lücke in der Verfassung vorliege, stellten sich die preußischen Sahrbücher, während die Grengboten über offenen Berfaffungsbruch flagten.

Treitschfe war, während diese Dinge vor sich gingen, nicht in Leipzig. Er hatte mit Dr. Overbeck, dem Archäologen, eine Fußreise in den Harz unternommen. "Diese Berge — schrieb er später dem Vater — sind das Schönste, was Norddentschsland besitzt. In der sächstischen Schweiz und in Thüringen sieht es doch nur aus, als hätte die Natur sich einen guten Wit machen wollen. Mit dem Brocken aber war es ihr Ernst: das ist wirkliches Hochgebirg". Er schildert lebhaft den Zauber der Landschaft, wie ihn sein Weg vom Brocken hinab nach Wernigerode, dann nach Blankenburg und ins Bodethal führte.

Auf der Rückfahrt hatte er sich in Magdeburg und Halber= stadt aufgehalten und seine Frende an den mittelalterlichen Holzbauten Halberstadts gehabt. In Leipzig aber zweierlei wichtige Nachrichten vor: ein Brief Mangoldts — er war im November 1862 ordentlicher Professor in Freiburg geworden -, der seine bevorstehende Berufung nach Freiburg bestätigte, und jene Berliner Neuigkeiten, die ihn auf das Tieffte erregten. Da Treitschfe in den preußischen Sahrbüchern als Mitarbeiter gewirft und durch seinen Namen ihre missenschaft= liche und politische Richtung unterftütt hatte, glaubte er seinem Widerspruch gegen die Haltung der Jahrbücher auch öffent= lichen Ausdruck geben zu muffen. Er wollte nicht für einen Gefinnungsgenoffen der Halben gelten. Alls ein zweiter Artifel der Jahrbücher fich in gleichem Sinne aussprach, sagte sich Treitschfe in einem fulminanten Artifel der Grenzboten (Juli 1863): "Das Schweigen ber Preffe in Preußen" förmlich von den preußischen Jahrbüchern los. Der Vorwurf, den er gegen die Jahrbücher erhob, lautet in seiner Jassung: "Ihr redet von dem Ministerium Bismarck in einer Beise, die für ein liberales Blatt schlechterbings sich nicht ziemt." Die Sahrbücher hätten gesagt, "teine Frage, die über die Breffe verhängten Magregeln find nicht etwa aus despotischem Beluft, fondern aus Wohlmeinung für den Thron und das Land hervorgegangen." Diese Fiftion von den "guten Absichten des Herrn von Bismarck" aber war es gerade, die ihn zumeist erbitterte. Er fah in bem Erlag vom 1. Juni einen Verfaffungsbruch und wollte ihn als jolchen bezeichnet wiffen. Gehe das nicht unter dem Amang des neuen Prefigebots, jo folle dagegen die Presse ich weigen, keine halbe Entschuldigung und halbe Zuftimmung fei zu dulden. Er schloß mit den Worten: "Bon dem sittlichen Rechte des Standpunktes der gegenwärtigen preußischen Regierung sprechen, wie die preußischen Sahrbücher thun, das wollen, das können wir nicht, und es ist uns eine traurige Pflicht, ben Sahrbüchern zu jagen, daß an diefer Stelle unsere Wege sich scheiden." Dieser Artikel war mit Treitschkes Namen unterzeichnet. Hann, der Redakteur der preußischen Jahrbücher, antwortete auf Treitschkes Angriff mit großer Schärfe. In der Hauptsache widerlegte er Treitschfe ohne allen Zweifel. Der Hinweis auf den Artifel 63 der Berfassung gebe der Regierung das Recht zu ihrem Erlaß, und von einem Berfaffungsbruch könne erst die Rede sein, wenn sie gegen einen Beschluß der Kammern auf ihrem Willen beharrte. Auch darin hatten die Jahrbücher Recht, daß sie ein völliges Schweigen der Presse, wie Treitschke es wünschte, als die unglücklichste Taktik verwarfen, im übrigen gaben sie Bismarck und bas gesamte Staatsministerium seinem Zorn willig preis. Gine Verständigung war unter diesen Umständen ausgeschlossen. Treitschke fühlte fich zudem durch einige Ausfälle am Schluß jener Erwiderung persönlich verlett. Er war entschlossen, nicht mehr in den Sahrbüchern zu schreiben. Erst das Sahr 1864 machte ihn anderen Sinnes, und da hat er selbst ben ersten Schritt zur Berföhnung gethan.

Mit der Berufung nach Freiburg aber war es folgendermaken gegangen. Schon im Mai waren die erften Berhand= lungen mit Treitschke angeknüpft worden. Man wollte ihm eine außerordentliche Professur für Staatswissenschaften übertragen. Er hatte jedoch erflärt, daß er fameralistische Fächer nicht lesen wolle noch lesen könne, und einen Ruf fur Politik und Geschichte gewünscht. Obgleich nun Fakultät und Senat sich ihm günstig zeigten, hatte die Sache insofern Schwierigfeiten, als der Historifer in Freiburg — wie cs hieß nach altem Brauch fatholisch sein sollte. Da sowohl Roggen= bach als Mathy sich lebhaft für ihn interessierten, hoffte er bennoch, zu seinem Biel zu gelangen. Alls bann ber Ruf auch wirklich annähernd in der von Treitschfe ge= wünschten Form fam, griff er zu. In einem Brief vom 3. Juli schreibt er darüber: "Mein lieber Bater, soeben habe ich den Ruf nach Freiburg angenommen, und ich hoffe, Du wirst meinen Schritt billigen. Mein Hauptgrund ift Dieser: ich bedarf jest vor allem Muße, um mein Geschichtswerf zu ichreiben; davon hängt meine weitere Zukunft ab. Diese wird mir in Leipzig nicht zu teil, da ich hier immer neue große

Rollegien legen muß, wenn ich subsistieren will. In Freiburg dagegen lese ich jedes Semester ein Rolleg über Politif. Enzyklopädie der Staatswissenschaften 2c. und eine meiner bisherigen Vorlesungen. Lettere macht mir fast gar feine, erstere nur wenig Mühe; ich behalte alfo Zeit für mein Buch. Dazu kommt ein zweites: die Rücksicht auf Dich, mein lieber Bater. Es wird Dir zwar gleich mir leid thun, daß ich jo weit von Euch fort gebe, aber ich weiß, meine Entfernung wird Dir manchen Kummer ersparen. Meine politische Richtung ist nun einmal eine andere als die Deine, das fann ich nicht ändern, aber ich fann Dir dies Migverhältnis erleichtern. Du wirft von meinem Liberalismus weniger unangenehm, weniger unmittelbar berührt werden, wenn ich nicht mehr zur sächsischen Opposition, sondern zur badischen Regierungspartei gehöre. Dann fallen auch die mündlichen und schriftlichen Zuträgereien über mich hinweg, die Dich fo oft geärgert haben, wenn sie auch - und dies danke ich Dir von Herzen - Deine aute Meinung von mir nicht beeinträchtigen fonnten."

Er spricht darauf von dem Wohlwollen, das ihm in Karlsruhe und Freiburg von allen entgegengetragen werde, und von
der Klarheit der dortigen Parteiverhältnisse. "Zwei gleich starke
Parteien stehen sich in Freiburg gegenüber, die ultramontane
und die liberale (Regierungs-) Partei. Als Protestant kann
ich über die Wahl nicht zweiselhaft sein; das Zetergeschrei der
Ultramontanen wird nicht ausbleiben, aber mich nicht stören.
Mein Wirtungskreis serner wird doch nicht so klein sein, als
ich dachte. Zwar den katholischen Theologen wird der Erzbischof, noch bevor ich ankomme, den Besuch meiner Vorlesungen
verbieten; aber mir bleiben die weltlichen Studenten und das
Publikum der Stadt, das in Freiburg fleißig Kollegien hört."
Treitschke hoffte, nach spätestens vier Jahren, wenn erst sein Buch
heraus sei, eines Ruß an eine andere Universität sicher zu sein.

Der Vater sah ihn nur ungern ziehen. Ihn schmerzte ber Gedanke an die Trennung; es kränkte ihn, daß der Sohn in Sachsen keinen Boden gefunden hatte, und Treitschke hatte alle Mühe, ihn zu beruhigen.

Die Nachricht von dem bevorstehenden Scheiden Treitschfes hatte unter ben Studenten eine tiefe Aufregung hervorgerufen; fie hatten eine Betition an den Minister von Falkenstein ge= richtet, damit er dem verehrten und geliebten Lehrer das Bleiben in Leipzig ermögliche. "Gott bewahre mich vor meinen Freunden", schrieb Treitschfe. Diese Betition war ihm um so unangenehmer, als er felbst gleich nach der ersten Anfrage des badischen Ministeriums sich an Faltenstein gewandt hatte, um von ihm zu ersahren, ob er Aussicht auf eine Professur in Leipzig habe. Der Minister zog die Antwort lange hin, und als sie endlich fam, war es "einer jener Briefe, die man in guter Gesellschaft nicht zu beantworten pflegt; ich werde also — schrieb Treitschke bem Bater — nicht antworten. Dies hat mir meinen Entschluß sehr erschwert; denn nach diesem Briefe war ich durchaus berechtigt, zu jagen: Du wünfcheft fo sehr, daß ich gehe; nun gut, so bleibe ich erst recht." Den Ausschlag für die Annahme des Rufes hatte ihm ein Brief von Karl Mathy gegeben, der sich zunächst recht entruftet da= rüber aussprach, daß man ihm nur eine außerordentliche Brofeffur geboten habe, dann aber seiner Freude Ausdruck gab über die tropdem erfolgte Zusage, "zumal mir versichert wird, daß auf Mittel zur Berbefferung im nächsten Budget Bedacht genommen werden foll, daß man Ihnen, dem hiftorifer und Politifer, von kameraliftischem Beiwerk nur ein Minimum zumuten werde und daß man hoffe, Sie würden, wie andere Mitglieder der beiden Universitäten, sich dazu verstehen, im Winter vor einer gewählten Zuhörerschaft in der Residenz einige Vorlesungen zu halten." Der liebenswürdige Brief des vortrefflichen Mannes schloß mit den Worten: "Mein Glückwunsch gilt aber immerhin nicht sowohl Ihnen, als dem Lande und mir."

So war denn die große Entscheidung gefallen, und Heinrich von Treitschke mußte nun daran denken, in Leipzig allmählich abzubrechen und sich zur Übersiedelung vorzubereiten. Er hatte inzwischen den förmlichen Antrag erhalten, als Festredner auf dem Turnsest zu sprechen, das im August in Leipzig statt-

finden sollte. Man wollte damit die Feier des 18. Ottober verbinden, und nach längerem Zögern hatte Treitschfe zugesagt, obgleich ihm "bei der gegenwärtigen politischen Lage gar nicht festlich zu Mute" war. Das zog ihm dann noch mehr ben Sag von Wutte zu, der ohnehin über ihn erbittert war, zumal er, seit Treitschfe las, feine Buhörer mehr hatte, und sein Organ "Der Abler" erschöpfte sich nun in Berdächtigungen und Anfeindungen des glücklicheren Gegners, was wiederum von befliffenen Freunden dem alten General zugetragen wurde. Rurz, es gab mancherlei Unangenehmes zu überwinden. Aber Treitschfe tonnte fich an der treuen Anhänglichkeit jeiner Studenten und an der aufrichtigen Zuneigung der besten seiner Rollegen tröften. Dem Vater machte er einen Besuch auf dem Königstein, um persönlich auszugleichen, was an Verstimmung noch übrig war, auch sehnte er fich banach, die Schwefter Johanna, nunmehr Frau von D'Byrn, und die anderen Geschwifter wiederzusehen. Es war ein glücklicher Tag festlicher Familiengemeinschaft. Er schrieb dem Bater bald darauf einen Brief, der noch gang unter dem angenehmen Eindruck jenes Wiedersehens ftand. Rugleich konnte er ihm mitteilen, daß Mathy ihm die Ernennung zum Ordinarius in Jahresfrift in sichere Aussicht gestellt habe; er fügte zu weiterem Troft ein hübsches Wort von Mathy bei: "Die Bande der Freundschaft dehnen sich wohl, aber sie weichen nicht." Um wie viel mehr, meinte er, gelte das von den Banden des Blutes. Mit Birgel hatte Treitschke damals einen Kontraft über die Herausgabe seiner hiftorisch= politischen Auffätze als besonderes Buch abgeschlossen; von den Studenten war ihm ein Fackelzug augefündigt. Die Vorlejungen follten wegen des Turnfestes acht Tage früher schließen, dann blieben nur noch die Blagwißer Vorträge; am 20. August hoffte er alles erledigt zu haben. Natürlich gab es auch jett allerlei Zudringlichkeiten unbequemer Verehrer abzuwehren. graphiert wurde er trot allen Sträubens, und die Hinrichsiche Buchhandlung veranstaltete eine billige Ausgabe seines Konterfeis. "D Bapa — schreibt er mit tomischer Emphase — auf 5 Ngr. ift Dein Sohn bereits im Preise gefunken!"

Die letzten Tage vergingen wie im Fluge. "Sehr schwer wurde mir der Abschied von meinem Katheder. Der Fackelzug war mir wider Erwarten eine große Freude, nicht weil er der längste war, der seit vielen Jahren einem Prosessor gebracht worden, sondern weil der Sprecher der Studenten, ein Herr von Stern aus Chemnitz, sehr gut und herzlich sprach. Hofrat Albrecht, der mit auf meinem Zimmer war, dankte ihm noch besonders. Dann verging die halbe Nacht über einer Kneiperei mit meinen Kollegen. Selbst die alten Hofräte hielten bis Mitternacht bei meinem Champagner aus."

Die Kestrede jum Gedächtnis der Leipziger Schlacht vor den Turnern hatte ichon vorher, am 5. August, stattgefunden. "Das Keft war über alle Beschreibung schön; wir Liberalen erlebten die Genugthunng, daß sich allmählich alle Parteien an den Vorbereitungen beteiligten und jetzt niemand ein anderes Wort über die Feier redet, als Dank und Freude. Es war mir eine große Überraschung, zu seben, daß die Turnerei in der That gewaltige Fortschritte gemacht und das lächerlich= renommistische Wejen des alten Jahn gründlich überwunden hat. Und Leipzig that alles, um mir den Abschied schwer zu machen, um mir zulett zu zeigen, wie viel tüchtige Kraft und herzliche Gutmutigfeit in Diesen Mauern lebt. Das schönfte aber war die gewaltige demofratische Bucht in diesen Maffen: nicht ein einziger Mensch ift wegen Ruhestörung verhaftet worden. Ich wage nicht zu berechnen, wohin diese demokratische Strömung unserer Zeit noch fluten wird, nur das weiß ich, ich freue mich, in dieser Zeit zu leben, und ich benke, mit grauen Haaren noch ein gang anderes Deutschland zu seben, als das hentige."

Treitschfes Rede erschien in der Nr. 10 der Blätter für das dritte deutsche Turnsest und ist später von ihm in den "Zehn Jahren deutscher Kämpse" unverändert wieder abgedruckt worden. "Mit meiner Rede — schreibt er — hab ich unversichämtes Glück gehabt. Es war nicht leicht, ehrlich zu sein und doch keinen zu verletzen, von den Plänen der Patrioten nicht zu reden und doch keine Phrasen zu machen. Es war

doch möglich, und am meisten hat mich der Beifall politischer Gegner, namentlich der Österreicher, gesreut. Der hestige Wind, der mir gerade ins Gesicht blies auf der sehr hohen Tribüne, hat doch nichts geschadet. Auch die Fernstehenden haben sedes Wort verstanden, nur Herr Wutte natürlich nicht. Wenn Du den Wntausbruch dieses Wenschen gelesen hast, so hast Du die einzige Stimme gehört, die sich gegen mich erklärte. Solcher Wassenbeifall hat im ersten Augenblick etwas Beranschendes, aber er macht mich nicht eitel. Ich weiß zu gut, wie wohlseil solche Lorbeeren errungen werden, wie rasch sie welken. Der Erfolg hat mich nur bestärft in dem Entschlusse, durch Schristen dauerhafter und unzweidentiger zu wirken; schon auf dem Königstein werde ich an die Arbeit gehen."

Huch heute noch läßt sich die Festrede Treitschfes nicht ohne Bewegung lejen. Sie ist ein oratorisches Meisterstück, eine Bolfsrede, die allverständlich, ohne jede Trivialität, in mächtigem Bathos die Serstellung der deutschen Ginheit verlangte als die reife Frucht der Freiheitstriege für die Entel ber Sieger bes 18. Oftobers. Er schildert den ungeheueren Fortschritt, den das geiftige und materielle Leben der Ration jeit 1815 gemacht und weist zürnend auf die unwürdige Stellung bin, die der deutsche Staat einnimmt. "Noch steht unser Bolf rechtlos, unvertreten, wenn die Bölfer tagen. Noch grußt fein Salutschuß in fremdem Bafen die deutsche Flagge; denn heimatlos ist sie auf dem Meere, wie die Farben der Seeränber. Roch blutet die Bunde, die im Frieden nimmer heilen darf: die schmerzliche Erinnerung, daß dies große Deutschland dem fieglojen Sieger, dem ichwachen Danemart, ein Glied von seinem Leibe, der edelsten einen unter seinen Stämmen, schmählich preisgegeben hat. Und unter unseren Staaten find nicht zehn — auch dies Königreich Sachsen nicht - wo das Recht des Landes unverletzt geblieben ift von der Willfür. Freudig erheben wir das Saupt, wenn man fragt nach unserem Reichtum, unserer Bildung, nach dem Frieden zwischen den Vornehmen und Geringen, doch beschämt muffen wir verstummen, wenn geredet wird von dem deutschen Staate."

Wie ein Traum sei ein halbes Jahrhundert über den deutschen Bund hingegangen, die große deutsche Bewegung von 1848, das deutsche Parlament sei flanglos untergegangen und trot heiligster Versprechungen nicht wieder erstanden. "Und wir werden es abermals schauen, das deutsche Parlament... Nicht ob es geschehen wird, steht in Frage, nur, wann es sich vollenden wird."

Es ift nicht möglich, den Inhalt der Rede ganz wiederzugeben. Man muß sie lesen, wie sie gesprochen wurde. Was alles hinriß, war eben die stolze und frohe Zuversicht, mit der Treitschse über alle Misere des Tages hinweg in die Zukunst blickte, war die Mitarbeit, die er jedem einzelnen zuwies zur Vollendung des Wertes der Läter, die heiße Liebe zum Vaterlande, die aus jedem Worte sprach, das sich ihm aus dem Herzen rang. Ein wahrhast überwältigender Jubel klang ihm entgegen, als er mit dem Ruse schloß: "Es lebe Deutschland!" So hatte noch keiner geredet.

Das Letzte war dann der Abschied von den Freunden im Kitzing, von der "Berschwörung". Treitschfe hatte nach Siebsleben fahren wollen, um Freytag sein Lebewohl zu sagen. Aber Freytag fam ihm zuvor. Er hatte eine Festsitzung der Freunde veranstaltet, und noch ist die Rede erhalten, mit der er an jenem 11. August den Scheidenden seierte. Der Ginsgang seiner Rede war voller Scherz und heiterer Laune, dann aber solgte der Ernst.

"Wir sollen Sie verlieren. In dem geselligen Zusammenssein unseres kleinen Kreises ist eine Zuneigung und Freundsichaft erwachsen, welche uns das Scheiden sehr schwer macht. Und fragen wir uns, wie es kam, daß wir einander so wert und Sie uns so lieb waren? daß die zwanglose Unterhaltung am runden Tisch, das leichte Plaudern von sieben dis acht so gute Kameradschaft hervorbrachte? — so erkennen wir wohl, warum das so wurde. Und wir rühmen zuerst als schöne Sigenschaft deutscher Natur, daß sie den tüchtigen Sinn eines andern schnell und sympathisch würdigt, auch in seichte Bershältnisse eine herzliche Wärme legt und mit den bunten Farben

eines warmen Gemüts sich alle Umgebung traulich zurichtet. Den Zauber guter Kameradschaft empfindet der Deutsche williger als jedes andre Volk.

Wenn aber Männer von sicherem Selbstgefühl, zum Teil auf der Sohe des männlichen Alters, in jo warmer Empfindung nebeneinander ftehen wie Sie und wir, fo hat in unseren Tagen folche Freundschaft fast immer noch einen anderen Grund. Es ift auch ein Zusammenklingen der Überzeugungen, welche die Befreundeten über die höchsten Interessen ihres Lebens gewonnen haben. Es ist auch die Übereinstimmung bes Urteils, Gemeinsamkeit in Liebe und Sag, es ift auch eine politische Freundschaft, welche Sie mit uns verbindet. Hub auch dafür wollen wir Ihnen heut danken. Denn besonders fräftig und lauter ftrömte aus Ihrem Innern Gebanke, Gefühl. Forderung; Ihre feste und rücksichtslose Entschlossenheit hat auch uns nicht selten gehoben, gefestigt und uns die eigene Auffaffung bestätigt. Und ich, der geborene Breufe, nehme mir heut die Freiheit, Ihnen noch meinen befonderen Dank gu fagen für die Trene und Energie, womit Sie das politische Glaubensbefenntnis, das auch ich für den besten Inhalt meines Lebens halte, nicht nur in unserem Kreise, vor dem ganzen Deutschland so mannhaft vertreten haben.

Wir waren stolz auf Sie als einen der unsern. Und es darf Sie nicht verletzen, wenn wir heut unter und Sie einmal rühmen, und wenn beim Abschiedsgruß in Worten sich außprägt, was Ihnen oft unser Händedruck gesagt hat. So oft Sie eine zahlreiche Versammlung durch die edle Größe Ihres Vortrags hinrissen, wir, Ihre Frennde, hatten immer noch ein andres Gesühl, wir genossen behaglich und stolz die Wirkungen wie unsere eigenen, denn Sie waren unser Mann, einer vom Tisch, einer der sest in unserem Herzen stand. Und wenn wir doppelt warm das Schöne und Gnte aus Ihren Worten empfanden, so sah mancher von und, nicht Busch allein, dabei unruhig und heraussordernd umher, ob das fremde Volf auch den Wert unseres Genossen gebührend anerkennen wollte.

Aber nicht nur, wenn Sie vor anderen Ihr Talent prächtig entfalteten, blickten wir mit Stolz auf Sie. Bon den ehrlichen und guten Männern unseres Areises ist Ihr Wesen so beurteilt worden, wie es, so vertrauen wir, dereinst unser Bolf in sein Herz schließen soll: eine stattliche, frische Kraft, eine großangelegte Natur, einer, der zum Gelehrten, zum Manne geworden ist trotz den Hindernissen, welche ein neidisches Schicksal ihm in den Weg segte, in seinem helbenhaften Wesen eine bewundernswürdige Verbindung von Ethos und Pathos.

So tragen wir Sie im Herzen. Und darum fühlen wir heut wehmütig, in Ihnen scheidet aus unsrem Kreise ein gutes Teil der Poesie, welche uns erwärmte und hob. Der arme Kitzing gleicht jetzt ohne sein Verschulden dem trotzigen Kriegsfürsten aus arger Zeit, dem einer seiner Genezäle nach dem andern absiel. Der aber jetzt von ihm geht, ist der Max Piccolomini.

Sie werden in größere und stärker bewegte Kreise treten, denn Sie tragen etwas in sich, was Sie einem öffentlichen, an Schicksalen reichen Leben entgegenführt. Aber Sie werden, das hoffen wir, immer an uns als ehrliche und besonders treue Gesellen denken. Die milde Wärme, welche Altere und Jüngere in unserer Genossenschaft erfüllte, die einsache, undesfangene, gescheute Art unseres Tisches, welche wir nicht zum kleinen Teil der Atmosphäre unserer wackern Stadt Leipzig verdanken, diese bescheidenen Borzüge mögen, so bitten wir, Ihnen immer eine trauliche Erinnerung sein.

So spricht unsere Genossenschaft zu Ihnen. Was die einzelnen, welche Ihnen durch Studien, Geistesarbeit und längere Freundschaft verbunden sind, bei Ihrem Abgang verslieren, darüber machen wir heut keine Worte. Mir selbst versmehrt heut die Trauer des Scheidens, daß ich den Kampsgenossen und Freund so spät gefunden und daß ich ihn so früh aus meiner Nähe verliere. Das Bündnis aber soll dauern.

Es soll dauern für uns alle. Wir sind die letzten Freunde, welche Sie in dem ersten Teil Ihres Lebens, in den Ingendsjahren, in Ihrer Heimat gewonnen haben. Unsere Treue solgt

Ihnen hinüber zur Manneszeit, in welcher Sie auf neuem Grunde sich frei und selbstfräftig das neue Haus Ihres Lebens errichten. Hier oder dort, Sie bleiben in unseren Herzen.

Und fo erheben wir uns und rufen mit dem Scheidegruß und Glückwunich

unserem lieben Freund Heinrich von Treitschke ein Hoch!"

Gewiß ist Treitschke die Antwort nicht schuldig geblieben, aber wir wissen nicht, was er gesagt. Dem Vater schrieb er nur in aller Kürze: "Am schwersten wird mir doch der Absichied von meinen Freunden aus dem Freytagschen Kreise"... Am 12. August traf er in Königstein ein.

## Neuntes Kapitel.

## Freiburger Anfänge.

Froh der überwundenen Abschiedsnöte und dankbaren Herzens für die reichen Früchte, die ihm trot allem die Leip= ziger Brufungezeit gebracht hatte, konnte Treitschfe einige stille Wochen im Kreise ber Seinigen in der Ginsamkeit bes Rönigsteins verbringen. Er fand den Later doch bewegt durch den Gedanken an die voraussichtlich lange Trennung, die nun bevorstand, aber wie immer männlich gefaßt und trot seiner hohen Jahre in voller Rüftigfeit. Der Bruder Rainer war Vortepee-Junker des 3. Jägerbatgillons geworden, die ältere Schwester glückliche Gattin, die jüngere die jorgsame und liebe= volle Pflegerin des Vaters - nichts trübte dieses harmonische Familienleben als die Politif, von der man aber in Beinrichs Unwesenheit schwieg, weil alle Teile fest zu ihren Überzengungen als den allein richtigen ftanden. Am 3. September endlich trat er seine Reise an. Der Direktor von Plagwitz, Bogelen, der ihm in letter Zeit persönlich noch näher getreten war, hatte sich Treitschfe angeschloffen. Er wollte über Wien und die österreichischen Alpen in langsamen Stationen sein neues Beim, Freiburg, erreichen. Wien gefiel ihm nicht sonderlich; außer St. Stephan und St. Marien, den Werfen des Wiener Bürgertums in seinen guten Zeiten, wußte er ber Stadt wenig freundliche Seiten abzugewinnen. Aber die herrliche, für eine Großstadt einzige Umgebung bezauberte ihn, und wenn ihm auch Salzburg durch Regen verdorben wurde, so genoß er umsomehr die Wanderung, die ihn nun die Salzach aufwärts führte. Auch die Menschen gefielen ihm besser, je mehr er aus der Fremdenregion heraustam. Bollends als er in Gaftein eintraf und das gletscherumgebene Raffeld in seiner "erhabenen Einsamkeit" fennen lernte, war er voller Entzücken. Dabei zeigte er wieder seine besondere Gabe, Land und Leute kennen zu lernen. "Auf den weiten Wanderungen waren die Menschen fast noch merkwürdiger als das schöne Land. Nichts verkehrter als die Behauptung, daß die Alpenbewohner sich überall gleichen: nirgendwo in der Ebene hab ich jo dicht bei einander jo grundverschiedene Leute wohnen sehen. In Salzburg und in Gaftein hauft ein etwas ftiller und gedrückter, aber doch gesunder und fräftiger Menschenschlag. Sart daneben, im Vinzgau, haben die weiten Sümpfe, die jeden Zwischenraum zwischen den hohen Bergen füllen, auch auf die Menschen einen wahrhaft schrecklichen Ginfluß gehabt. Jeder dritte Mensch ift fein Cretin, ich fenne nirgendwo ein fo granenhaft häßliches Bolk. . . . . An meinem Geburtstage war ich unter diesem Bolte, und nur der Anblick der Krimmler Wafferfälle, der ichoniten in Deutschland, fann einen diesen Jammer des Bolfes auf Augenblicke vergeffen laffen. Sch war herzlich froh, als ich über den Kamm des Plattenkogl gestiegen war und nun unter die Schönften der Tiroler fam, die Zillerthaler, ein übermütiges, luftiges Volf von Jägern und Sängern, die wirflich das sind, was man sich in der Chene unter einem Alpenbewohner denkt. - Wieder unter andere Menschen tritt man, jobald man den Arlberg überftiegen hat. Die Vorarlberger find nicht umsonft die Nachbarn des freien Graubundens; ein derbes Bauernvolf, ernsthafter, nachdenklicher als die Tiroler,

schon den Schwaben ähnlich; sie regieren sich selber durch ihre Bauerntage und ihren Landammann, nach Schweizer Weise; sie haben mir von allen Österreichern weitaus am besten gefallen." Basel und Rheinfall schlossen diese genußreiche Wanderung ab. Unsang Ottober tras er arbeitsdurstig in Freiburg, seiner neuen Heimat, ein.

Sein erster Eindruck zeigte ihm sehr kleine akademische Verhältnisse; er meinte, es hieße seine Kräfte schlecht verwerten, wenn er immer hier bliebe; tüchtige literarische Arbeit müßte ihm nach einigen Jahren zu einem größeren Wirkungsfreise verhelsen.

Seine Wohnung, ein freundliches Gartenzimmer, bliefte auf den Münster hinüber. Sein Gepäck war glücklich eingetroffen, und er begann sich häuslich einzurichten. Auf seinem Arbeitstisch prangte die Fichte-Büste und über seinem Sopha einige auserlesene Photographien und Stiche. "Lauter Frauen von unzweischafter Schönheit und sehr zweiselhafter Tugend:" Beatrice Cenci, die Batermörderin, die Chebrecherin vor Christus, und die Benus von Melos. "Glücklicherweise hängt auch die betende alte Frau von Teschendorff mit dabei und gibt dem Ganzen einen ehrbaren Anstrich." Er dachte sich recht traulich zu befinden in seinen vor Wänden.

Aber wie gewöhnlich mußte er dem neuen Klima seinen Tribut gleich ansangs durch ein Unwohlsein entrichten. Dagegen gestalteten sich die akademischen Verhältnisse über Erwarten gut. Für seine öffentliche Vorlesung über deutsche Geschichte mußte er, da die anderen Auditorien zu klein waren, das anatomische Theater wählen, für das Privatkolleg über Politik sanden sich doch zehn Studenten zusammen. Diese Studenten freilich ersichienen ihm im Vergleich zu den norddeutschen entschieden schülerhaft, und er freute sich daher, als das Ministerium den Plan faßte, die badischen Symnasien nach dem Muster der norddeutschen umzumodeln, wie es bekanntlich später trotz des leidenschaftlichen Widerstandes der Ultramontanen auch geschehen ist. Von den Kollegen wurde Treitschse sehr liebenswürdig emspfangen; einige von ihnen besuchten regelmäßig seine Vors

lejungen, aber eigentliche Freunde fand er unter ihnen nicht, mit Ausnahme von Weech, der jedoch bald nach Karlsruhe überfiedelte, um dort eine Stellung als Bibliothefar zu übernehmen. Treitschke ist im Grunde während der Freiburger Jahre recht einsam gewesen; das Mangoldtsche Haus zeigte ihm zwar die gleiche Freundschaft wie vor Sahren in Göttingen, aber ein wirklich vertrautes Verhältnis wollte sich nicht gestalten. Die Männer waren in Temperament und Anlage zu verschieden. Dagegen fand er großes Gefallen am Berkehr im Bodmanschen Hause, zu dem er durch Rokk die besten Beziehungen hatte. Entschieden feindselig zeigten sich die ultramontanen Rreife. Gleich in seinen Anfängen brachte ein Blatt dieser Richtung die gehäffige Notiz: "Herren, die mit Treitschke Umgang gehabt, erzählen, er sei schwerhörig; da dieses Übel sich bekanntlich mit den Jahren verschlimmert, jo ist voranszusehen, daß er in einiger Beit nicht mehr im Stande sein wird, seinem Lehramte vorzustehen." "Du fannst deufen — schrieb Treitschke, — daß ich die gute Absicht hege, diese menschenfreundliche Erwartung meiner Gegner nicht zu erfüllen." Er litt gerade um jene Zeit an fo heftigem Ohrenreißen, daß er seine Vorlesungen aussetzen mußte, und das wollte bei ihm viel sagen. Um so mehr mußte er jene Bosheiten empfinden. Der Erzbischof hatte, wie nicht anders zu erwarten war, seine Vorlesungen den fatholischen Theologen verboten, und die Gehäffigfeit der Breffe entlud fich mit ge= wisser Regelmäßigkeit etwa alle acht Tage in Artikeln, die ihn "abwechselnd als Scheusal oder als Dummfopf" schilderten. "Merkwürdig ist mir an der Partei nur dies, wie wenig wirkliche Talente sich darunter finden, neben sehr vielen geschickten Intriquanten. Und noch feltsamer erscheint es einem Norddeutschen, wie ernsthaft selbst gescheidte Manner jede dicke Dummheit der ultramontanen Blätter beachten, Kapuzinaden gegen Luther und ähnlichen Unfinn, den bei uns fein gebildeter Mann, gleichviel ob Katholik oder Protestant, lesen würde. Diejes Unwahre ift die schlimmste Schattenseite der süddentschen Zustände und für den Süden ebenso gefährlich oder vielmehr noch unheilvoller, als das Junkertum in Prenken."

Trotz alledem sebte sich Treitschste in die Freiburger Vershältnisse ein, oder vielmehr er arbeitete sich die Langeweise vom Leibe, die ihn sonst unsehlbar gepeinigt hätte. Sein Anditorium füllte sich immer mehr. Er nahm eine große Studie über Bundesstaat und Einheitsstaat in Angriff, auch das eine Arbeit, die ja im Jusammenhang mit seiner deutschen Geschichte stand, der er aber diesmal eine rein politische Wendung zu geben entschlossen war. Wie immer ging er ungemein gründlich an seinen Stoff, und dieser machte ihm viel Wühe, da z. B. von der Geschichte der Vereinigten Staaten sich nur auf Umwegen und an der Hand einer sehr weit ausgedehnten Leftüre ein Vild geswinnen ließ.

Ein Teil dieser Studien kam ihm für seine Antrittsvorlesung zu gut, die erst am 19. Januar 1864 stattfand, und als deren Thema er die Geschichte der Vereinigten Niederlande wählte.

"Geftern — schreibt er am 20. Januar — ift die Antrittsvorlesung überstanden; es ging vortrefflich, und ich sah dabei zu meiner Freude, daß ich mit der großen Mehrzahl meiner Kollegen vortrefflich stehe. Nur ein Halbdutend Ultramontane waren nicht erschienen, und ich bin ihnen herzlich dantbar dafür: wir hätten uns doch unmöglich nach dem Ufus die Hände schütteln fonnen. . . . Solch eine Sache wird an fleinen Universitäten noch mit vielem Lärm getrieben: Anzeige in allen Zeitungen, dann feierliche Auffahrt. Dann marschiert das corpus academicum, einen Pedell mit dem Szepter voran, aus bem Konferenzzimmer in die Aula, ich als Delinquent zwischen dem Dekan und dem Proreftor mit seinem Gnadenkettlein. Nach der Borlefung folgt die Bereidigung. Es war fehr voll, obgleich der Erzbischof den Konviktstheologen verboten hatte, zu erscheinen. Unsere Aula ist das alte Refektorium der Jesuiten; das Jesuitenzeichen prangt noch großmächtig inmitten der Decke. Es war mir eine absonderliche Freude, in diesem Raume von den niederländischen Helben bes Protestantismus zu reden und von ber ältesten Freiftatt fonfessioneller Duldung."

War der Kern dieser Antrittsvorlesung auch ein rein , historischer, so benutte doch Treitschle Anfang und Schluß,

um auch an diejer Stelle jein politisches Glaubensbefenntnis niederzulegen.

Er fagte '): "Wenn deutsche Staatslehrer heute Deutschland als einen Staatenbund bezeichnen, jo verfahren fie nicht glücklicher als vormals Reinfing und die korrekten Reichsjuristen, die das Deutschland des westfälischen Friedens für eine Monarchie erklärten. Theoretisch läßt sich ihre Lehre schwer widerlegen, aber alltäglich wird fie durch die Macht überwältigender Thatfachen Lügen geftraft. Auch den bescheidensten, den unabweißbaren Forderungen an einen Staatenbund entspricht die Wirklichfeit der deutschen Dinge nicht. Diesem Bunde fehlt jenes annähernde Gleichgewicht der Macht der Glieder, das mindestens feinem einzelnen erlaubt, sich völlig loszusagen von dem Ganzen. Dentschland bietet ferner das ungeheuerliche und in Wahrheit unmögliche Schauspiel eines Bundes, der mit außerbündischen Ländern auf das engste verflochten ift. Endlich jenen strengen eidgenöffischen Rechtsfinn, der den Besitzstand der Bundes= genossen gewissenhaft achtet - wer vermag biesen föberativen Geist, die sittliche Grundlage jedes Bundes, aufzufinden in unserer Geschichte — in ihr, die seit drei Jahrhunderten eine endlose Reihe von Annexionen aufweist? In der That, fein Ginsichtiger wird von unserem Vaterlande behaupten, was dereinst in garender Zeit der Vorort Zurich den Schweizer Gidgenoffen zurief: unfer Land war jederzeit foderal und wird es bleiben, jo lange es feine Natur und Geschichte nicht aufgibt." einfach und unzweifelhaft ift der Weg nicht vorgezeichnet diejem ichwer ringenden Lande, in welchem von altersher die feudalen Beftrebungen fich durchfreugten mit einer gewaltigen Strömung, die zum Ginheitsstaate führt, und mit einer nur allzumächtigen Bewegung, welche die Zeriplitterung bezweckt. In den Niederlanden wie in der Schweiz und Nordamerika ift der Staatenbund erwachsen aus einem Unabhängigkeitskriege, er ist auf= geblüht als ein republikanisches Gemeinwesen, und wirklich ift die Idee der Föderation ein republikanischer Gedanke.

<sup>1)</sup> Nachschrift, die ich der Güte der Frau von Weech verdanke.

In allen drei Bunden tauchte der Plan, das Gebiet der minder mächtigen Sidgenossen zu erobern, nur selten auf, wurde das legitime Recht der Mitverbündeten von den Bundessgenossen redlicher geachtet als in dem Bunde der dentschen Monarchen: — zur Beschämung für jene blinden Bewunderer der Monarchie, welche ihr die Legitimität als einen eigentümslichen Vorzug andichteten."

Hier folgte die historische Darlegung und danach wörtlich ber Schluß: "Wer dem bequemen Glauben huldigt, der Staat entwickle sich bloß organisch, willenlos, der blicke auf die Riederlande des 18. Jahrhunderts. hier fürmahr ift ein Staat, der fich organisch entwickelte — bis die Gewalt der Fremden die faulenden Trümmer höhnisch über den Haufen warf. So mahr ift es, daß jedes Bolf des reformierenden, und thate es not, jogar des fühnen revolutionären Willens bedarf, um tief ein= gewurzelte Übel hinwegzuschneiden. Und wieder, wer nach radikaler Weise in einigen Verfassungsformen alles Beil der Staaten enthalten wähnt, der schane, wie die Republif in ihrem großen ersten Sahrhundert glorreich dastand unter einer höchst unförmlichen Berfaffung, aufrecht erhalten durch die Staatsgefinnung ihrer Bürger. Notwendiger denn alle Logit wohlburchdachter Berfaffungsformen ift für ben Staat der lebendige Gemeingeift. Und dies sei uns Deutschen in unserem ungeheuerlichen Staatenbunde eine Hoffnung zugleich und eine Mahnung: noch ift nie ein Staat gesunten, jo lange in feinen Burgern der werkthätige Glaube lebte, daß hoch, hoch über allen irdischen Dingen Gines fteht: das Baterland."

Auch in das gesellige Leben fing Treitschke allmählich an, sich hineinzufinden. In der Karnevalszeit hat er einmal bis fünf Uhr morgens getanzt. Er nahm den Eindruck mit, daß die Rheinländerinnen es vortrefflich verstünden, "mit Anstand sehr lustig zu sein". Wie denn überhaupt die Frauenkihm hier besser gesielen als die Männer. "Der großherzoglich badische konzessionierte Liberalismus — schreibt er in diesem Zusammenshange — ist nichts als wohlseile Schreierei ohne rechten Mut." Um so mehr freute er sich, als durch die Ernennung Wathys

zum Handelsminister die Regierung durch einen "eisernen Charafter" verstärft wurde. Dhue solche Führer würde der Liberalismus in Baden sehr wenig gesichert sein. Gerade damals
wurde er von den Ultramontanen wieder besonders heftig angegriffen, weil das Gerücht wissen wollte, daß er bestimmt sei,
die seit lange erledigte historische Prosessur von Grörer zu erhalten. Obgleich nun Grörer Protestant gewesen war und erst
wenige Jahre vor seinem Tode Katholif wurde, "schrie jetzt alles,
Freiburg sei fatholische Universität und dürse nur fatholische
Geschichtslehrer haben." Wirklich ist auch später ein recht unbedeutender Wiener Historiser, der aber Katholif war, der
Ordinarius sür Geschichte geworden.

"Mir find - bemerkt Treitschke - Diese Berhältniffe fehr lehrreich; ich lerne hier einige Schattenseiten bes beutschen Lebens gründlich fennen, wovon Ihr im Norden faum eine Ahnung habt. Aber für immer bleibe ich nicht hier; mein Plat ift an einer ber protestantischen Hochschulen, sie find die einzigen, denen der Name Universität gebührt. Es wird mir hier immer flarer: ber Gegenjag von Katholizismus und Protestantismus ift leider unendlich viel tiefer, als die gutmütigen Leute glauben. Es handelt sich dabei nicht um den Unterschied einzelner Dogmen, iondern um den Gegensatz von Anechtschaft und geiftiger Freiheit. An einer Hochschule, die eine fatholische Fakultät hat, ift es eine Phrase, von Lehr= und Lernfreiheit zu reden. Alle theologischen Professoren sind ordinierte Klerifer und von ihren geistlichen Oberen jo vollkommen abhängig, daß erft fürzlich ber Erzbischof unserem wackeren alten Beistlichen Rat Maier feine Befte abverlangte. Dazu die theologischen Studenten in ein Konvift eingesperrt und nach alter Jesuitenweise durch gegen= seitige geheime Kontrole auf Schritt und Tritt beobachtet. Das nennt man akademische Freiheit." Er war recht innerlich entruftet, und es mag gleich hier bemerkt werden, daß ihm die Keindschaft der Ultramontanen geblieben ift bis ans Ende.

Hatte Treitschfe jo in diesem ersten Freiburger Semester eine Allusion eingebüßt, an welcher er seit seinen Studien über Beffenberg treu festgehalten hatte, so hat ihm dieselbe Zeit all=

mählich den Schleier gelüftet, der ihm die Ziele der preußischen Politif in der Frage der Herzogtumer Schleswig und Holftein ver-Mls Chriftian IX. bei seiner Thronbesteigung das am 13. November vom dänischen Reicherat beschloffene Ginverleibungs= gesetz unterzeichnete, da war er voll Bitterfeit gegen Preußen zumal. "Die Aufregung hier — schrieb er — ist start, aber bei weitem nicht ftart genug, um die ungeheuren Hemmniffe zu überwinden, die unsere Hofe durch die Unterzeichnung des Londoner Protofolls fich felber bereitet haben. Ich fürchte, mein lieber Bater, der deutsche Bund wird auch das noch möglich machen, was Dir unmöglich scheint (nämlich "die Rechte des neuen Bergogs von Schleswig-Holftein zu mißachten und finfen Bu laffen"). Belche Wirkung für die Zufunft, wenn unfere Dynastieen das legitime Recht eines deutschen Fürsten migachten, das mit den heiligsten Interessen unseres Volkes zusammenfällt! Ein Mittelweg ift unmöglich; dafür hat Danemark geforgt. Sunderte von Beamten haben dem Ujurpator den Gid geweigert, auch Alfred (d. i. Gutschmid) hat, wie ich nicht anders erwartete, seine Pflicht gethan. Mit welchem Recht will Deutsch= land diese Männer schützen, wenn es das Recht des Herzogs migachtet? Es ift die Zufunft Deutschlands, darum es sich handelt. Die Revolution, der wir fehr langfam, aber unvermeidlich entgegentreiben, wird um vieles entjetzlicher werden, wenn auch diese Frage ein schmähliches Ende nimmt. Meine Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang ift fehr gering."

Treitschke beteiligte sich nun lebhaft an der Agitation für den Herzog von Augustenburg. Er hatte übernommen, in einem Zyslus von Borlesungen zum Besten Schleswig-Heins aufzutreten und sich als Thema, Washington gewählt. Obgleich er sich nur wenig davon versprach, da eine große politische Unternehmung nicht "auf dem Bettelwege" durchzussühren sei, wollte er sich doch nicht ausschließen, da es nun einmal eine deutsche Unart sei, "die zehnte Muse, das Mitleid", für patriotische Zwecke aufzurusen. Wichtiger schien ihm die Beteiligung an der Anleihe des Herzogs, und er zögerte nicht, troß seiner pekuniären Nöte 100 Kthlr. in ihr anzulegen. "Ich

mag nicht zu den kläglichen Gesellen gehören, die mit den Lippen freigebig, mit dem Beutel fargen." Die Entscheidung erwartete er an der Sider, und seine Hoffnung war, daß die Schleswig = Holsteiner selbst dabei im Vordertreffen stehen würden.

Als nun das ihm völlig Unerwartete geschah und nach der matten Haltung des Bundestags Ofterreich und Preugen - unter unverfennbarer prengischer Initiative und Leitung jelbst hand anlegten, als Giber und Schlei überschritten wurden, da gewannen die Dinge ihm doch ein ganz anderes Unsehen. Er sah plöglich eine energische und rücksichtslose Staatsfunft am Werf und begann zu hoffen. Der Bater war diefer Entwickelung doch nur mit halbem Berzen gefolgt. Zum alten Wrangel, den ein preußischer General schon 1848 "halb Romödiant, halb Grobian" genannt habe, fonne er fein Bertrauen fassen. Auch schmerzte ihn die schiefe Rolle, die die sächsischen Erekutionstruppen spielten. Er war froh, daß Rainer nicht in Holftein war. "In Rendsburg — jo schrieb er bem Sohne - fingen die Jungen auf ben Strafen: Schleswig - Holftein stammverwandt — jagt die Sachsen aus dem Land!" Er hatte es gern gesehen, wenn die Bundes= truppen unter prengischem Oberbefehl, wie Ofterreich es beantragt, mitgefochten hätten. Im übrigen hielt er am Recht bes Bergogs von Augustenburg fest.

So trasen Bater und Sohn nach langer Zeit einmal in ihrem politischen Urteil ziemlich nahe zusammen. Auch über den Tag von Düppel freute sich der Vater mit, aber gewiß hätte er nie gesagt, was Heinrich ihm gleich auf die erste Nach-richt hin schried: "Gottlob, endlich ein anständiger Sieg preußisicher Wassen! Unsere hiesigen Preußenfresser sind freilich unsbelehrbar: den Leuten geht über ihrem Neide und Vorurteilen jeder nationale Stolz verloren; sie machen sich eine Freude daraus, alles nur ein Kinderspiel zu nennen! Wenn nur dies wackere Blut nicht umsonst geslossen ist."

Noch weniger aber hätte er sich mit dem Urteil zufrieden= gegeben, das Treitschfe Noth gegenüber rückhaltlos zum Hus=

druck brachte: "In Sachsen hat sich mir durch viele Wahrnehmungen mein Urteil bestätigt, daß Beuft eine niederträchtige Schwindelei treibt. Nun, wir haben jest Düppel, und zwei gute Ergebnisse zeigen sich doch in der allgemeinen Verwirrung: die preußische Armee ist gut trotz aller Mängel, und der friegerische Ehrgeiz des preußischen Volkes, der allzulange schlies, beginnt zu erwachen. Mögen wir die Zeit noch erleben, wo er sich gegen die lieben deutschen Vundesgenossen wendet." Das war allerdings sür einen Aleinstaatler die reine Keperei!

Unter folchen Gindrücken und Aufregungen war das erfte Semester zu Ende gegangen. Treitschfe mar sehr fleißig gewesen. Er hatte mit Hirzel einen Bergleich geschlossen, der ihn von der Ausführung der geplanten Geschichte des deutschen Bundes entband. Statt beffen gab er ihm einen erften Band hiftorische politischer Auffätze in Berlag, die alten, völlig umgearbeiteten Effans, die in den preußischen Sahrbüchern und in ben Grenzboten erschienen waren, vermehrt durch einige neuere Arbeiten, von denen die über Bundesstaat und Ginheitsstaat ihn vor allem in Unspruch nahm. In den Oftertagen hatte er den Bater besucht, sich an seinem ersten Reffen, dem kleinen irischen Freiherrn gefreut, den Bruder Lieutenant in seiner "Söhle" aufgesucht — das Zimmer, das Rainer ihm so enthusiaftisch acichildert hatte, erinnerte ihn lebhaft an sein Beidelberger Karzer — bann war er burch Bapern über Stuttgart wieder heimgekehrt. In der Residenz hatte er sich nur kurze Zeit aufgehalten. Der Sohn Sichtes hatte ihn eingeladen, den Abend mit ihm zu verbringen. "Meine Berehrung für ben großen Tichte war auf eine harte Probe gestellt, da ich sah, welches Unheil er leiblich auf Erden angerichtet. fleinen Fichte pflegte früher der Tübinger Student zu fagen: "Nehmet Solz vom Fichtenftamme, doch recht trocken lagt es sein." Von seinen Freunden fand er zu seinem Leidwesen feinen am Plat.

Die Kollegien fingen erst am 25. April an. Er las Reformationsgeschichte und war mit dem Besuch recht zufrieden. In den Pfingstserien führte ihn seine Wanderlust durch den

Schwarzwald. Er hätte gern eine weitere Reije unternommen, war aber genötigt worden, 140 fl. für die Witwenkasse zu entrichten, was ihm um so schmerzlicher war, als er keineswegs die Absicht hatte, in Freiburg eine Witwe zu hinterlaffen. Im Mai hatte er wieder mit einer Entzündung im Innern des Ohres zu tämpfen, und zugleich begannen seine immer schwachen Augen ihn zu ängftigen. Es war, wie ein Freund warnend schrieb, die Folge seines "unfinnigen Nachtlebens". Er arbeitete am liebsten in der Nacht und rauchte dabei viel und ftark. Sehr schwer wurde es ihm, sich nach beiden Richtungen bin Zügel anzulegen. Sonst ging ihm die Zeit ohne wesentliche Erlebnisse hin. "Ich bin — schreibt er Ende Juli — natürlich viel zu Hause; aber die Arbeit an meinem Buche macht mir Freude, weniger die für die Kollegien (drei auf einmal find doch gar zu viel). Leicht wird es mir nicht, mich in die ge= jelligen Verhältniffe eines folchen fleinen Restes zu finden: wer so wenig Talent zu Klatschereien hat wie ich und also die Eigenheiten jedes einzelnen nicht ganz genau fennt, der stößt mit jedem Worte an. Mit meiner Gesundheit steht es ichlecht. Sch hatte wiederholt sehr schmerzhafte Ohrenentgundungen, die nur nach mehrmaliger Unwendung von Blutcgeln sich legten. Seit vierzehn Tagen schien alles wieder gut, doch heute fangen die Schmerzen wieder an." Zweierlei hat ihn in diesen Monaten lebhaft erregt, das eine vorübergehend, eine neue Auseinandersetzung mit dem Bater über feine religiofe Stellung, das andere fortlaufend, die weitere Entwickelung der schleswig-holsteinschen Angelegenheiten.

"Deine Frage, wie ich es mit der Religion halte, hat mich überrascht. Es thut mir wehe, lieber Vater, daß Du Dir darüber Sorgen machst, um so mehr, weil ich weiß, daß sie unnötig sind. Wäre es möglich, über so große Dinge mit wenigen Worten erschöpfend zu reden, so würden wir uns ganz sicher verständigen. Ohne religiöse Innigkeit der Empfindung kann ich mir keinen edlen Menschen vorstellen. Wie aber dieser religiöse Glaube sich in dem Herzen des einzelnen gestaltet, das, meine ich, ist Sache der unbedingten Freiheit. Selbst

erlebt, selbst erarbeitet soll der Glaube sein; darauf, scheint mir. fommt es allein an. Die Welt ift so unermeglich groß, und wir Menschen so winzig, daß jeder sich begnügen muß, auf irgend einem Wege dem Verftänduis der Gottheit ein wenig näher gu Ich versuche dies am liebsten, indem ich die ewige Vernunft zu ergründen suche, die in der Menschengeschichte waltet. Dieser Weg sagt meiner Anlage am meisten zu; mich durchschaudert dabei eine tiefere Andacht, als ich sie je beim Lesen theologischer Schriften gefühlt. Ich meine, in diesen ge= beimften Dingen des Gemütslebens folle jeder den anderen gewähren laffen und fich an die Überzengung halten, daß man bie Religion eines Menschen am sichersten aus seiner Sittlichfeit und Duldsamkeit erfennt. 3ch geftebe den ftreng Bibelgläubigen durchaus nicht das Recht zu, sich allein für Christen zu halten. Das Chriftentum hat feit 2000 Jahren feine Form fort und fort geandert; sein ewiger Behalt ift darum doch unverloren geblieben und wird es auch ferner bleiben. Luther noch meinte, an dem Buchstaben der Schrift festhalten zu muffen, so find wir inzwischen um 300 Jahre alter geworden und haben bas Recht, weiter zu gehen als die Reformatoren. Ich habe ein lebhaftes, demütiges Gefühl von meiner Sündhaftigfeit und Schwäche; das aber weiß ich, daß die Weise meines Glaubens an meiner Gebrechlichkeit nicht schuld Ich dente, mein lieber Bater, dabei fannst Du Dich beruhigen. Wenn mir einer fagt: dies oder jenes follft Du glauben! jo bekenne ich: ich verstehe dies Wort nicht. Sch begreife nicht, wie man beim Glauben von einem Sollen reben fann, aber ich weiß auch, daß unser sittlicher Wert nicht an ein bestimmtes Dogma gebunden ift."

Diese schwere, beide Teile ehrende Diskussion ist damit endgiltig abgethan worden.

Wie zwischen Treitschkes Bekenntnis von Göttingen und Freiburg die Wandlung sich erkennen läßt, die Ersahrung und Selbstprüfung in ihm heranreifen ließen, so hat er auch fernershin mit allem Erust Stellung zu finden gesucht zu dem großen Rätsel, für das eine andere als die subjektive Lösung nicht

zu finden ist. Er suchte Gott in der Geschichte der Welt und in seiner eigenen Lebensführung, und allezeit ist ihm eines fern geblieben, die gedankenlose Gleichgiltigkeit, die nur in der Welt der Sinne sebt.

Bon den Urteilen Treitschfes über den Gang der politischen Ereignisse haben sich nur wenige briefliche Außerungen bisher zugänglich gezeigt, aber wir fonnen seine Auffassung und die Wandlung, die sich damals in seiner Beurteilung der auswärtigen Politik vollzog, aus dem wenigen, was vorliegt, und aus den Schlüffen, die seine politische Polemit im Jahre 1865 uns aufdrängt, mit völliger Sicherheit konstruieren. Auch Treitschfe hatte, wie alle sonst in Dentschland, ursprünglich geglaubt, daß der Krieg wirklich der Anerkennung des Londoner Protofolls gelte, das ihm immer als eine Schmach erschienen war. Er hat daher den ganzen Verlauf der Londoner Ronferenz mit höchstem Mißtrauen verfolgt. Entzog fich doch das Detail der Verhandlungen der öffentlichen Kenntnis. Erft als sich immer flarer herausstellte, daß auf dieser Konfereng das Protofoll in sich zusammenbrach, als auch England und Rußland es fallen ließen, als jener Schiedsspruch über die Reitsetzung einer Teilungslinie gleichfalls nicht angenommen ward, da atmete er tief auf, und es begann ihm die Erfenntnis aufzugehen, daß Bismarck vielleicht doch der ersehnte Staatsmann der entschlossenen That sei, nach dem er gerusen hatte mit aller Kraft feiner leidenschaftlichen Seele. Alls die Kanonen am Sunde wieder ihre tiefe Stimme erhoben, tonnte er auch dem Bater nicht verhehlen, daß er nun wieder gang auf preußischer Seite "Ich sehe nicht," sagte er, "wie Preußen anders hätte handeln können", und vollends der Tag von Alsen und die end= liche Demütigung Dänemarts erfüllten seine Seele mit Jubel, und auch diesmal konnte er dem Bater gegenüber nicht schweigen. "Die beiden Lande sind durch ehrlichen Kampf wieder deutsch geworden; das ift der größte Erfolg, den unsere auswärtige Politik seit fünfzig Jahren errungen hat. Nach meinem Gefühle haben wir allen Grund, uns deffen zu freuen; alle anderen Fragen erscheinen mir als untergeordnet." Der Liberale

in ihm war dem Unitarier erlegen, und wenn er auch jetzt noch daran festhielt, daß die innere Politik Bismarcks verwerflich sei, er blickte doch mit Stolz und Bewunderung auf den Mann, der ihm sein Prenßen wieder zu Ehren gebracht hatte.

Und in solcher Stimmung hat er die umfassendste und eindringendste seiner politisch-historischen Arbeiten zum Abschluß gebracht, den Aussatz über "Bundesstaat und Einheitsstaat."

Man könnte es dem Umfange nach fast ein Buch neimen, und es zeigt auf jeder Seite sowohl die Gewissenhaftigkeit seiner Studien wie die wunderbare Kraft feiner plaftischen Darftellung. Aber nicht darin liegt die Bedeutung des Auffages. Es war in einer Zeit des Schwankens und der Unklarheit die politische That eines unerschrockenen Mannes, der seine wohlerwogene Meinung all den Antoritäten entgegensetzte, auf welche die Menge zu hören gewohnt war, der scharf und rücksichtslos in ben Parteihader hineinrief: was ihr glaubt, ist Irrtum und was ihr wollt, ift Thorheit. Es war eine fühne That damals, der Politik des Nationalvereins sich entgegenzuwersen, eine fühnere noch, das Recht des Augustenburgers über Bord zu werfen und die Unnerion der Herzogtümer durch Breußen zu verlangen, die fühnste wohl jenes vernichtende Urteil über die Mittelstaaten, denen er - so wie fie zur Stunde waren furzweg die Berechtigung der Existenz absprach.

Es ist nicht möglich, an dieser Stelle den ganzen Inhalt des Aufsates wiederzugeben. In fünf Abschnitten eilt Treitschfe seinem Ziele zu. Er beginnt mit der Märchenwelt des Kartifularismus, die unter "der großen Lüge des deutschen Bundeszrechts" das Bolf langsam der politischen Entsittlichung entgegensihrt. Und niemals ist in glühenderen Farben mit mehr Schmerz und Zorn — denn auch seine Muse war der Zorn — die Entsittlichung der Nation geschildert worden. Es solgen die Abschnitte über das Wesen des Bundesstaates und über die Föderationen der deutschen Seschichte, dis sich dann alles gipfelt in dem fünsten, dem Schlußfapitel: Preußen und unsere Zufunst.

"Seit drei Jahrhunderten haben in unserem politischen Leben allein die Sinzelstaaten geschafft und gewirft, und unter diesen

sehen wir nur einen, der eine Macht ist und deutsch zugleich . . . Diefer Staat mit all feinen Sünden hat alles wahrhaft Große gethan, was jeit dem westphälischen Frieden im deutschen Staats= leben geschaffen ward, und er ist selber die größte politische That unseres Volkes. Tausende in den Kleinstaaten lachen bei solchen Worten. Aber sagt uns doch, was die staatsbildenden Kräfte unseres Volkes Größeres geleiftet? . . . Wir wollen nicht bemänteln, was Preußen, vornehmlich in den Tagen der Revolutionstriege und wieder in dem ersten schleswig = holstein= schen Kriege, an dem Vaterlande gefündigt hat; in jenen beiden Epochen hat Deutschland erfahren, daß, wenn Preußen un= glücklich regiert wird, das ganze Baterland notwendig leidet. Tropdem bleibt es wahr: jede Scholle des Landes, welche unferem Bolfe seit dem westphälischen Frieden zuwuchs, ist durch Preußen erobert. Daß der Schwede und Pole nicht mehr am beutschen Oftseestrande schaltet, daß der Hollander die Ganen unseres Nordwestens nicht mehr als seine Barrière überherrscht, daß deutsche Sitte, befruchtend, einer großen Zufunft sicher, vordringt in Schlesien und Posen, daß am Rhein die alten Pfalzen unserer Raiser nicht mehr den Franzosen gehören, daß Schleswig - Holstein frei ist von dem Joche der Dänen: das danken wir allein - oder doch in erster Linie — dem Schwerte Preußens." Wie stolz er es wohl nieders geschrieben haben mag, jenes "daß Schleswig-Holstein frei ist", hatte er doch selbst faum vor einem halben Jahre alles andere eher für möglich gehalten. Und nun baute er weiter, bis er endlich zu dem Schluß gelangte, daß die nationale Partei, wenn anders sie nicht immer tiefer in das Meer der Phrasen versinken wolle, sich entschließen musse, weit preußischer zu werden denn bisher. Der Nationalverein sei bereits sichtlich zu Grunde gegangen. "Soll die große Erschütterung, welche früher oder später den Weltteil abermals heimsuchen wird, nicht wiederum unser Baterland ratlos finden, jo muffen der preußische Staat und die preußischen Vatrioten außerhalb Preußens wohlgerüstet sein, zur rechten Stunde mit fühlbarem Nachdruck an die kleinen Sofe das Verlangen zu richten: Abtretung der Militärhoheit,

ber diplomatischen und handelspolitischen Besugnisse an die Krone Preußen, mit einem Worte: Anschluß an Preußen, Anschluß an die bereits geeinte Hälfte Deutschlands! Wie dieser Anschluß ersolgen wird, ob Preußen — was dem Geiste unserer Geschichte am meisten entsprechen würde — erobernd vorgehen wird, oder ob die fleineren Kronen mit geminderter Souveränetät erhalten bleiben: das wird abhängen von der Haltung der Dynastieen und von dem Gange der Ereignisse, den keines Sterblichen Auge voraussesehen kann."

Nun, was Treitschse im Jahre 1864 forderte, hat ihm die Zukunft in schönerer Erfüllung zu schauen gewährt — ganz wie er mit fester Zuversicht es glaubte. Und bald sollte er auch erkennen, daß die Stimmung der Seele, die er von dem Patrioten verlangte: "ein Herz glühend von großer Leidenschaft, ein Hirn kalt und klar, die Machtverhältnisse der Staaten besonnen erwägend" bereits ihre Verkörperung gesunden hatte in dem Manne, zu dem er jett aufzuschauen begann mit immer steigendem Vertrauen — in Vismarck.

Man wird faum eine Schrift Treitschkes finden, die jo reich ist an drastischen, scharf formulierten politischen Sentenzen: "Das demotratische Feldgeschrei, erst Freiheit, dann Ginheit ist Unsinn, denn es bedeutet: erst staatliche Rechte, dann ein Staat." "Nie ift eine gröbere Unwahrheit gefagt worden als die Behauptung, Deutschland sei bas Land ber Dezentralisation. Die Wahrheit ist: unsere Staaten franken an den meisten Übeln der Zentralisation, ohne einen einzigen ihrer Vorzüge zu besitzen." - "Der deutsche Staatenbund ist einer ruhigen Fortbildung nicht mehr fähig; vom dynastischen Bunde zum nationalen Staate gelangt man nur durch einen Sprung." -"Gine erbliche Verblendung, davon nur wenige ausgezeichnete Staatsmänner sich freihalten, verführt die Lenker der Mittel= staaten immer aufs neue, sich lieber von dem Feinde mit Storpionen peitschen zu lassen, als bie milbe Leitung bes Freundes zu ertragen." Die Reihe ließe sich durch Seiten fortsetzen. Ein leidenschaftliches Verlangen treibt ihn, sein Volk hinüberzuziehen zu seiner Meinung und ihm den ftarken Willen einzuhauchen, von dem er weiß, daß der Erfolg ihm nicht sehlen kann, denn "das kösklichste im Menschenleben ist der Wille." Er kommt dabei mitunter sast wörtlich auf eine frühere Fassung desselben Gedankens zurück, als könnte er es nicht ost genug sagen: "Es thut not, daß die Herzen heißer und die Köpse kälter, daß die Wünsche der Patrioten sich zur Stärke persönlicher Leidenschaft steigern und der Verstand der Nation sich zur Einsicht erhebt: nur die Macht des größten deutschen Staates kann die Macht der kleineren Höße zur Unterwersung unter eine nationale Zentralgewalt zwingen." Das war der Kern seiner Anschauungen, und wenn er im späteren Leben politisch noch viel gelernt hat, das Fundament all seiner politischen Gedanken sinden wir hier.

Schmoller hat durchaus recht, wenn er von dieser Schrift sagt: "sie ist der Höhepunkt der ganzen publizistischen und historisch-politischen Schule, ohne deren Hilse das deutsche Reich nicht zu stande gekommen wäre."

Damit ist Treitschkes unvergängliches Verdienst um unsere nationale Einheit so bezeichnet, wie es in der Nachwelt fortleben wird, und das deutsche Volk müßte sich selbst vergessen, wenn es je dieses Mannes vergessen könnte.

Wir sind dem chronologischen Verlauf der Ereignisse vorausgeeilt, wenn wir an dieser Stelle "Bundesstaat und Einheitsstaat" im Zusammenhang besprachen. Erst im November ist
der Band der historisch-politischen Aufsätze im Druck sertig
worden, und dazwischen siel für Treitschse die wohlverdiente
Erholung seiner Ferienreisen. Gleich nach Schluß des Semesters unternahm er einen kleinen Ausstug in die Schweiz.
"Die landläusigen begeisterten Schilderungen der Schweizerlandschaften, schrieb er dem Bater, sind durchaus nicht übertrieben. Die deutschen Alpen verschwinden gänzlich vor dieser
grandiosen Herrlichseit der Natur. Auch war es mir sehr lehrreich, die politischen und sozialen Zustände des Landes einmal
während eines längeren Ausenthaltes zu bevbachten. Meine
furze Amvesenheit hat mir ungefähr das bestätigt, was ich aus
Büchern und Erzählungen und aus der Natur der Demokratie

geschlossen hatte: das durchschnittliche Maß des Wohlstandes, der Bildung, des Selbstgefühls im Volke ift dort erstannlich groß, größer vermutlich als irgendwo sonft. Aber damit ist Wahrhaft Bedeutendes, Glänzendes icheint auch alles aesaat. diese kleine Republik nicht zu ertragen. Keine Kunst — in den reichen Städten Basel, Bern, Lugern ist von Runftwerfen faum Reine Wiffenschaft — denn was sind die schweizerischen Hochschulen anders als Kolonien der deutschen und französischen Wiffenschaft? Keine große Politik, sondern grundsätliche Neutralität in allen europäischen Fragen; keine bedeutenden politischen Talente, sondern schlichte Geschäftsmänner, welche die Dinge wohl oder übel nach der Meinung des jouveranen Volkes weiterführen. Der Streit wird nie aufhören, was menschen= würdiger sei: dieser Zustand einer allgemeinen ehrenwerten Mittelmäßigkeit oder die Lage unserer Monarchieen, wo die niederen Stände fich unzweifelhaft schlechter befinden, aber auch eine reiche selbständige Kultur gedeiht? Ich persönlich würde mich in der reinen Demokratie auf die Dauer nicht heimisch fühlen."

Diese Schweizer Reise nahm jedoch nur furze Zeit in Anivruch. Ende August war Treitschke wieder in Freiburg, wo er seinen Geburtstag feierte und frisch drauf los drucken ließ, um sein Buch zu vollenden; dann folgte eine zweite Reise, die ihn diesmal nach Paris führte, wo er seine Freunde Franzius und Oppenheim vorfand. Es war für ihn eine höchst anregende und lehrreiche Zeit, aber er beneidete die Frangosen um ihr Paris nicht. Er fannte Deutschland zu genau aus eigener Anschauung, um nicht zu wissen, daß Paris nur weniges besitze, was man nicht in Deutschland an einzelnen Orten schöner seben fönnte. Nur der Louvre erschien ihm unübertroffen. Namentlich die französische Malerei interessierte ihn lebhaft. "Horace Vernets Schlachtenbilder sind wahrlich eine gemalte Marfeillaife, und als ich Grenadiere und Chasseurs in dichten Haufen mit leuchtenden Augen schnatternd und gestifulierend vor diesen Bildern stehen sah, da verstand ich erft die fanatische Ruhmgier dieses Volkes. Die zahllosen unzweideutigen Bilder sind durch sich selber mert=

würdig, und mehr noch die jungen Damen, welche regelmäßig diese Stoffe sich zum Kopieren aussuchen. Manches aus der frangösischen Geschichte wurde mir erft an der Seine flar. Dies Busammendrängen ber Kultur eines ganzen Volkes an einer Stelle erscheint uns Deutschen scheußlich; aber blendend, bethörend ist es, und ich begreife, wie ein eitles Bolf in dieser fraffen Zentralisation feinen Ruhm finden fann : welche Maffe großer Männer schlummert auf dem Père Lachaise, und wie gewaltig muß ein Bang durch die Gräberreihen den Ehrgeiz eines Franzosen aufregen. Auch die blutige, wilde Leidenschaft biefes Bolfes, die jahe Site seiner Barteifampfe begreift man erft, wenn man in Baris die Steine reden läßt: wie viele Gräber großer Männer jah ich, daraus die Niche geraubt und in die Seine geworfen ward! wie viele Bildfäulen von Königen an Stellen, wo vordem das Bildnis eines Freiheitshelden und vor diesem das Bild eines Bourbonen gestanden hat! Auf der Mitte der place de la concorde, wo einst die Statue Ludwigs XV. prangte und nachher die Guillotine arbeitete, hat man endlich, um die alten Erinnerungen zu ersticken, ein möglichst gleichgiltiges Denkmal aufgerichtet, den Obelisk von Luxor. Die Nation gefällt mir besser als den meisten Deutschen: ich habe Interesse für den esprit, für die elastische Lebensfraft und den Nationalstolz der Franzosen — aber wohl wird auch mir unter ihnen nur auf Augenblicke" . . . . . An Weech, damals bereits in Karlsruhe war, schrich er: "Den Lohn für die Mühe, die Reise nach Paris, hab ich mir gegönnt. waren reiche Tage. Vieles Rätselhafte in der französischen Geschichte begreift man erst in dem Pariser Getümmel. Man braucht einige Zeit, um zu ruhigen Urteilen zu gelangen; in biefer Zentralisation der Gesittung eines großen Bolfes liegt etwas Berauschendes. Von meinem Treiben in Paris mag Ihnen das einen Begriff geben: ich war in dem Oppenheimschen Areise der Reaktionar und der Tugendspiegel (im Ernst!), fand aber diese liederlichen Roten sehr liebenswürdig." Und in einem Briefe Oppenheims vom Januar 1865 findet sich die Notig: "Du meinst heftig gegen uns gewesen zu fein. Im Gegenteil, Siftoriiche Bibliothet. Bb. I. 15

ich mache mir noch immer den Vorwurf, in nervöse Ungeduld zu fallen und Dich darunter leiden zu lassen." "Die Frivolität des Pariser Lebens, heißt es im Brief an den Vater, ist grenzenlos; selbst wer Wien kennt, macht sich davon keinen Begriff, sie tritt einem bald in der gemeinsten, bald in der bezauberndsten Gestalt entgegen. Die hunderte von Wagen, ost vierspännig und mit allem Luxus ausgestattet, die alltäglich um 4 Uhr am Corso im bois de Boulogne teilnehmen, enthalten fast nur kemmes entretenues, darunter bildschöne Weiber." Auch Rouen, Havre und Honssen hat Treitschse damals beziucht. Es war das köstlichste Herbstwetter gewesen; als er nach Freiburg zurücksehre, geriet er mitten in die Kälte hinein.

Sein erftes war jetzt, dem Bater den fertig gewordenen Band der historisch=politischen Auffätze zu schicken. Er that es nicht ohne Beklemmung und suchte im Voraus dem Vorwurfe zu begegnen, daß er leidenschaftlich und unhistorisch versahren sei. "Nach dem Ruhme, von den Gegnern unparteiisch genannt zu werden, trachte ich nicht; das hieße, das Unmögliche verlangen. So lange die Erde steht, ift ein Hiftoriker in bewegter Zeit immer dann erst unparteiisch genannt worden, wenn er im Grabe lag, und ich erhebe nicht den Anspruch, eine Ausnahme zu bilden. Jene blutlose Objektivität, die gar nicht fagt, auf welcher Seite der Darstellende mit seinem Berzen steht, ist das gerade Gegenteil des echten hiftorischen Sinnes. Alle großen Hiftvriker haben ihre Barteistellung offen bekannt: Thuchdides ist Athener, Tacitus Aristofrat. Es kommt nur darauf an, daß man den Sachverhalt, so vollständig als man ihn kennt, darstellt; das Urteil bleibt dann jedem, auch dem Berfaffer frei." Er knüpft hieran eine Parallele zwischen den deutschen und den fremden Geschichtschreibern und rühmt die unparteiische Wahr= beitsliebe ber erften. Der Bater hatte Sybel und Sauffer Parteilichkeit vorgeworfen. Das will er nicht zugeben. "Häuffer verschweigt keineswegs, was er weiß — er ist ein ganz ehrlicher Mann — sondern er weiß wirklich vieles wichtige nicht. Seine Gelehrsamkeit ist durchaus nicht vollständig; er kennt von der Geschichte der Ginzelstaaten bei weitem nicht genug. Spbel

dagegen wird von einem anderen Vorwurse getrossen. Er hat die Neigung philosophischer Köpse, die Geschichte zu konstruieren, ganze Spochen kühn und nicht immer glücklich zu einem Ganzen zusammenzusassen; so geschieht es, daß er Bestrebungen, die erst im 18. und 19. Jahrhundert austauchten, dreist in das Mittelsalter zurückverlegt. Das ist der Fehler seines Buchs über das Kaiserreich; es enthält keine salsche Thatsache, kein absichtliches Berschweigen, aber viele salsche Urteile".... Alls Gegenstücknennt er Onno Klopp, der den Wallonen Tilly zum deutschen Patrioten und Freund religiöser Freiheit mache, Hurter und Gsrörer. "Ich aber will ein Deutschen bleiben und ein Protestant und werde nie den undeutschen, katholischen Despostismus des Hauses Österreich preisen."

Über Mommsen hat Treitschfe in anderem Zusammenhange mehrsach gesprochen. Als er im Dezember 1863 dem
Bruder die römische Geschichte auf den Weihnachtstisch legte,
schrieb er: "Rainer soll durch die ersten gelehrten Abschnitte im
Mommsen sich nicht schrecken lassen, er kann sie ja überschlagen.
Das Folgende gehört zu dem Schönsten, was je in unserer
Sprache geschrieben worden, und er müßte kein junger Mann
und kein Soldat sein, wenn ihn die Schilderung Hannbals
und Cäsars nicht entzückte." Sin anderes mal nennt er die
römische Geschichte geradezu das schönste Geschichtswerf des
19. Jahrhunderts, und er meint, ein scharses Ohr werde auch
in diesem Werk den nationalen Jorn des Schleswig-Holstwers
durchhören. Es ist wohl nur Zufall, daß Rankes nicht gedacht
wird. Treitschse hat ihn stets bewundert, ist sich aber des suns
damentalen Gegensaßes klar bewußt gewesen, der diese grundverschiedenen Naturen trennte.

Mehrfach hatte Treitschfe in Karlsruhe vor dem Großherzog Vorträge gehalten: über Washington, über Lise Lotte am Hose Ludwigs XIV., und immer rühmte er die Güte des Fürsten. Setzt hielt er es für seine Pflicht, trot der scharfen Berurteilung, die die Kleinstaaterei in den Aufsätzen über Wangenheim und über "Bundesstaat und Einheitsstaat" fand, ihm sein Buch zuzuschießen. "Mir schien dieser offene Weg anständiger und klüger, und die Erwartung hat nicht getrogen: er hat das Buch gelesen, wie ich sicher weiß, und mir dennoch eine sehr liebenswürdige Antwort geschickt. Er ist in der That ein vortrefslicher Mann, der jeder ehrlichen Überzeugung ihr Recht läßt."

## Zehntes Kapitel.

## Vor der Entscheidung.

Gegen Ende des Jahres 1864 war die Verwirrung der politischen Begriffe in Deutschland immer höher gestiegen. Es schwerzte Treitschte, daß selbst einer der Getreuen seiner Leipziger Tafelrunde, Morit Busch, nach Kiel gegangen war, um in augustenburgische Dienste zu treten, während ihm bereits völlig sesstschad, daß das Recht des Erbprinzen vor dem höheren Recht der beutschen Nation auf nationale Einigung zurücktreten müsse.

Aber er erwartete noch feine nahe Entscheidung und hätte sich am liebsten gang in seine Studien für die deutsche Beschichte zurückgezogen. Das Karlsruher Archiv lockte, und er hatte mit guter Aussicht auf Erfolg die erften Schritte gethan, um sich den Zugang zu den archivalischen Schätzen Badens zu sichern. Aber schon der Neujahrstag zwang ihn in den poli= tischen Rampf wieder hinein. Häusser hatte ihn in einer Sylvesterbetrachtung der preußischen Jahrbücher als eine augustenburgische Autorität zitiert, obgleich er wußte, daß Treitschfe inzwischen in das entgegengesetzte Lager übergetreten war. Die Meinung war, ihn dadurch unschädlich zu machen und an seine frühere Unsicht zu binden. Denn Säuffer ftand mit der ganzen liberalen Bartei auf dem Boden des preußischen Abgeordnetenhauses und wollte von einer Annexion nichts wissen. Da hielt es nun Treitschfe für seine Pflicht, zu antworten. Er knüpfte mit den Jahrbüchern wieder an, und am 15. Januar schickte er ihnen den glänzenden Auffat über die "Lösung der schleswig-holsteinschen Frage" zu. Obgleich er als Liberaler sprach, stellte er sich in der schleswig= holsteinschen Angelegenheit doch ganz auf den Boden der preußischen Regierung. Ja, er ging darüber hinaus und trat, was Bismarck damals noch nicht thun durfte, um sein diplomatisches Spiel nicht zu verderben, offen mit der Forderung der Annegion hervor. Mit überlegener Sicherheit wies er barauf hin, daß die Erfüllung der Ansprüche des Erbprinzen, deren positives Recht er damals noch gelten ließ, dem Wohl Deutschlands "schnurstracks zuwiderlause." Um Deutschlands wichtigste Interessen zu mahren, bleibe nur eins übrig, "ein im guten Sinne revolutionarer Entschluß: man muß ben Rechtsboden verlassen." Stelle man die Herzogtümer als einen jelbständigen Staat unter preußische Oberhoheit, so verlasse man den Rechtsboden auch und schaffe trothem nur einen ungedeihlichen Übergangszustand, der nach bitterem Hader über lang ober furz endigen werde, entweder mit dem Rückfall der Lande an Dänemark oder mit ihrer Einverleibung in den preußischen Staat. Auch er würde es für ruchlos halten, die Annegion der Herzogtümer zu verlangen, wenn er nicht die feste Überzeugung hätte von der ftaatsbildenden Kraft Breugens. Wenn Säuffer die Patrioten beschwöre, zu forgen, daß fein dauerhafter Riß zwischen Preußen und Deutschland eutstehe, jo muffe er leider vom Wert und der Reife der öffentlichen Meinung weit niedriger denken. Man könne drei große Gruppen der öffent= lichen Meinung unterscheiden: Die erste stärtste Gruppe, brave Leute und schlechte Mufikanten, streite mit heiligem Ernfte über die Frage, wie man die Bretter auftreichen folle, mit welchen die Welt vernagelt ist. Die andere Gruppe stehe in ihrer politischen Bildung etwas höher und fordere beharrlich, daß Schleswig-Holstein nicht den Danen überlaffen werde, aber fie scheitere an dem armseligen Schlagwort "prengisch oder deutsch" und werde mit ihrem Tadel erst verstummen, "wenn dereinst alle beutschen Stämme unter der preußischen Krone vereinigt find." dritten Gruppe, der benfenden Minderheit der ber Deutschen, sei er überzeugt, daß sie durch die Ginverleibung der Herzogtümer ihre Meinung auf die Dauer nicht werde erschüttern laffen. Der beutsche Bundesftaat durfe für die Liberalen fein Dogma fein, "unfer Programm laute — fühner und

bescheidener zugleich — wir wollen Deutschlands Ginheit durch den Anschluß an Preußen. Nicht liberal oder konservativ solle das Schlagwort sein, sondern deutsch oder nichtdeutsch, preußisch ober partifularistisch. "Der Partei aber, welche am treusten zu Preußens Fahne hält, gehört die Zukunft." Und auch für Bismarck, den Bielgehaßten, einzutreten, findet er den Mut. "Wir sind nicht übergelaufen in das Lager des Herrn von Bismarck. Wir bleiben seine Gegner in inneren Fragen. Aber in der Politik, sagte Cavour, ist nichts abgeschmackter als der Groll. Man kann dem preußischen Minister das Verdienst nicht bestreiten, daß er durch rasches Handeln jene ratlose Zagheit verscheucht hat, die wie ein Alp auf Preußen lastete. In dem Jahrzehnt nach 1850 flammerte sich die Erinnerung an fo viele Mikerfolge lähmend an den Urm jedes preußischen Staatsmanns. Die Zeit ift überstanden!" Er erinnert an das schöne Wort Georg von Vinces, daß man von den Schwächen des Baterlandes reden jolle mit frommer Schen, wie der Sohn von den Fehlern seines Baters. Preußen sei durch das Gesets seines Lebens gezwungen, für Deutschland zu forgen. Ein feuriger Ruf an die Männer der Einheitspartei, zusammenzustehen, schließt die tapfere Schrift.

Das Aufsehen war ungehener. Reimer sorgte für Abstruck in den Zeitungen und ließ noch besondere Abdrücke an die preußischen Landtagsabgeordneten verteilen, denen eben das mals die Thronrede König Wilhelms die Hand zur Versöhnung geboten hatte. "Tetzt lese ich täglich mit Hochgenuß, wie die gesinnungstüchtige Presse mich ausschimpst, weil ich heraussgesagt, was viele der Herren selbst denken. Der Ton der besseren Blätter (Kölnische, Nationalzeitung) zeigt mir, daß die gute Sache im Stillen viele Anhänger hat. Dasselbe sagen mir viele Privatbriese, u. a. von dem braven Flotow. Eine rechte Herzensfreude ward mir aber soeben: M. Busch schreibt mir, mein Aussatz habe ihn bekehrt, er bricht mit dem Herzoge und verläßt das Land. Gottlob, daß ein braver Mann und lieber Freund sich nicht mehr für unsaubere Zwecke mißbrauchen läßt." (Brief an Wecch vom 13. Februar 1865). Die preußischen

Jahrbücher mußten zweimal Sonderabdrücke veranstalten, um der Nachfrage zu genügen; es war nach langer Zeit der gesunde Menschenverstand, der energisch und laut seine abweichende Meinung in dem Streit der Parteien zum Ausdrucke brachte. Aber wie schwer ist es doch, dort zu überzeugen, wo eine vor der Öffentlichkeit bekannte Ansicht aufgegeben werden soll? Konsequenz ist zu allen Zeiten im Parteileben als höchste politische Tugend geseiert worden, und nie geschah es einseitiger und mit mehr entschlossener Verstocktheit gegen alle sachlichen Gründe, als in jenen Tagen. Treitschfe hatte taum die Feder aus den Sänden gelegt, jo mußte er auf einen heftigen Angriff antworten, mit dem Biedermann in der Allgemeinen Deutschen Zeitung gegen ihn hervortrat. Auch Treitschfe antwortete scharf und heftig; er könne über vaterländische Dinge nicht mit der= jelben breiten Gemächlichkeit reden wie über die Schickfale Hinterindiens. In der Sache aber sprach er sich so unzweideutig und flar aus, daß über seine Gefinnung ein Zweifel nicht mehr sein konnte: "Den wichtigsten praktischen Fortschritt, welchen Deutschlands Einheit in den jüngsten zwei Sahrhunderten gemacht hat, erblicke ich darin, daß Preußen zu einer Großmacht heran= gewachsen ist und verlebte Aleinstaaten beharrlich seinem fräftigen Körper angegliedert hat. Dieses Staates Macht zu mehren, halte ich für die erste Pflicht des deutschen Patrioten. Trachtet Breußen, wie im gegenwärtigen Augenblicke, mit einiger Aussicht auf Erfolg nach Erweiterung seiner Grenzen, so sind wir alle verpflichtet, dies preiswürdige Unternehmen zu unterstüten." Das verlange er auch von den unbedingten Anhängern des Bundesstaates. Db man solche Ansichten falsch, ruchlos oder unorganisch finde, sei ihm gleich.

Mitte März war das Semester endlich zum Abschluß geslangt. Treitschke hatte sehr fleißig gearbeitet und neben seiner deutschen Geschichte noch eine Studie über den Bonapartismus in Angriff genommen, die ihm viel Not machte. Dabei gab es viel gesellige Verpflichtungen während des Winters, einen kurzen Besuch von Freytag, dessen "verlorene Handschrift" eben erschienen war und ihn lebhaft beschäftigte. Auch Wilhelm Fordan

lernte er kennen: "ein Dichter von großem Formtalent, der sich an die unmögliche Aufgabe gemacht hat, die Nibelungenfage in ihrer ursprünglichen Form (in Stabversen) neu zu schaffen." Treitschfe war jetzt doch recht müde. Er wollte die Ofterferien bei den Seinigen verbringen. Es war ein frohes Wieder= sehen, wobei freilich der Politif nicht Erwähnung geschah. Auf der Hin- und Rückreise blieb er zwei Tage in Leipzig. von denen der lette den Freunden der "Berschwörung" ge= hörte. Gin "luftiges und herzliches Gelage" bei Frentag brachte den Abschluß. Bei der Rückfehr nach Freiburg fand er in feiner Wohnung eine große goldene Standuhr vor, ein Geschent älterer Berren, die in den letten drei Semestern seine öffentlichen Vorlesungen gehört hatten. Weniger erfreulich war ein bald danach folgender Brief seines Baters, der eben die Schrift gegen Bauffer gelesen hatte und in verftandlicher Erbitterung war. "Die Tollheit des fächsischen Partifularismus würde mich unendlich ergößen, wenn ich nicht in meiner Familie die Folgen verspürte. Seit den Jeften in Villnit hat fich die Haltung meines Baters gegen mich ganglich verändert, und ich weiß manchmal kaum, was ich als guter Sohn thun foll." (An Weech 24. Juni 1865.) Das mußte eben getragen werden; alle guten Borfage beiderseits, die Politif bei ihrem Berfehr gang aus dem Spiel zu laffen, fonnten in der garenden Beit nicht bestehen. "Der politische Rampf ist ein harter Rampf, ich weiß davon zu erzählen," schrieb er noch 1871 beim Rückblick auf diese Berhältniffe.

Inzwischen war eine neue Anslage der "historisch-politischen Aufsätze" notwendig geworden und die Arbeit über den Bonaparstismus wieder aufgenommen. Er hatte — was ihm selten geschah — sein ganzes Manuskript verworsen und wieder von vorn angesangen. "Aber wie viel Augen und Ohren mag die Napoleonische Polizei haben? Ein Bekannter schickt mir neuslich eine französische Zeitung, worin die Nachricht: "Die preußischen Jahrbücher werden nächstens einen Artikel von T. 2c. bringen. S. M. der Kaiser hat Herrn Conti beaufstragt, ihm das betreffende Heft der Jahrbücher sogleich nach

dem Erscheinen zu schicken." Ich bezweifle, ob der mir ganglich unbefannte Herr Conti diesem Auftrage nachkommen wird; fein Herr wird schwerlich Freude an dem Auffat haben." Sehr viel Zeit kostete die Neubearbeitung des Auffates über Milton; in die Arbeit über Uhland mußte die eben erschienene Sammlung der Briefe des Dichters hineingearbeitet werden und so fort. Treitschke zog sich durch das übermäßige Nachtarbeiten wieder eine schmerzhafte Augenentzundung zu und mußte zeitweilig gang pausieren. Zum Glück stand Pfingften vor der Thur. Er ging nach Breisach und auf den Kaiserstuhl "und, da die Vogesen gar zu verlockend über den Rhein winkten", von dort ins Elfaß hinüber. Die Gindrücke, die er auf dem einst deutschen Boden empfing, waren nicht heiter, "das Land verwälscht zusehends. Das Deutsche herrscht zwar vor, ist aber für den gemeinen Mann bloß Dialekt. Reines Hochdeutsch versteht er faum; wer sein Jargon nicht redet, thut am besten, französisch zu sprechen. Und ich fürchte, die Verwälschung wird rasch vorwärts gehen. Die Frauen, die in solchen Dingen wichtiger sind als die Männer, treibens am schlimmsten. Ich weiß von Elfässern, daß die Frauen fast nur französische Bücher lesen, und auch mir fiel es auf, wie oft die Frau frangösisch sprach, während der Mann noch dem Deutschen treu blieb. Die hoffnungen des deutschen Wesens ruben auf dem Brotestantismus - ben läßt sich ber Elfässer nicht nehmen und auf den gebildeten und gelehrten Kreifen Strafburgs. Aber imehr als ein Baftardvolk werden fie nicht, wir muffen zufrieden sein, wenn sie zwischen französischer und deutscher Kultur die Vermittlerrolle spielen und nur nicht gänzlich sich uns entfremden." Auch in Rappoltsweiler ift er damals gewesen. "Ich habe mich doch in die Secle unserer Borfahren hinein geschämt. Das ift ein herrliches Stud beutscher Gebirgsromantik, wie man es nur im Harz oder Schwarzwald finden mag. In schönen Augeln fteigt ber rote Sandsteinfels aus bem Buchenwald hervor, oben hängen fühn drei Burgen über einander." War es doch der Boden, auf dem er einst seinen "Grafen von Rappoltstein" wollte fpielen laffen. Die Geftalten seiner Jugenddichtung stiegen ihm jetzt schmerzlich im Geiste wieder auf. "Auf Hohenrappoltstein hat Jahrhunderte lang ein köstliches Leben voll deutscher Laune gespielt: der Graf war König der Pseiser und Sänger und sahrenden Leute des heiligen Reichs. Alljährlich hielt dort das lustige Volk seinen Landtag. Von solcher ernsten Fröhlichkeit versteht der Franzose nichts. . . . "

Nach seiner Rücktehr nahm Treitschfte frischen Mutes die Arbeit wieder auf. Am 7. Juli fuhr er zum ersten mal nach Karlsruhe ins Archiv. War das Hin- und Herreisen in der Sommerhite auch recht auftrengend und bot ihm die Stadt wenig an äußeren Reizen, jo fand er doch eine reiche Ent= ichadigung im Berfehr mit ben Brüdern Roft, mit Beech, dem Maler Leffing und bald auch mit Mathy und Baumgarten, die erst später eintrafen. Für die Ferien dachte er erft eine furze Tour in die Schweiz zu unternehmen und dann bis jum Beginn des neuen Semesters gang nach Rarlsruhe überzusiedeln. Dieses Programm ift auch gang so aus= geführt worden. Die Schweizerreise war sehr genufvoll, er fand Freunde und Befannte und dehnte in den vierzehn Tagen, die er unterwegs war, immer weiter gelockt von Berg zu Thal, seine Tour schließlich bis Lyon aus. Ungemein erquickt und belebt fehrte er nach Karlsruhe zurück, und von hier aus ichickte er Anfang September bem Bater ben erften Auffat über den Bonapartismus. Es ift der Abschnitt über das erste Raiserreich: der erfte in einer Reihe von fünf Auffätzen, die zusammen einen stattlichen Band von 400 Seiten füllen. Treitschfe hat sie später unter dem Gesamttitel "Frankreichs Staateleben und der Bonapartismus" zusammengefaßt und erft 1871 gang beendigt. Es ift eine der feinften Studien, die über die neuere Geschichte Frankreichs geschrieben worden find, die einzige Arbeit Treitschfes, in der er, wenn wir von dem "Cavour" absehen, der 1869 erschien und nicht gleich nabe an die Gegenwart heranreichte, felbst erlebte Zeitgeschichte erzählt hat. Aber gerade jene letten Abschnitte geben über den Rahmen hinaus, den wir uns gefett haben. Es muß jedoch gesagt werben, daß bis zur Stunde uns niemand bie Beschichte jener Zeit in ihren großen und entscheidenden Bugen treffender geschildert hat als cr. Taine ist bei allem Reichtum des Details nicht über ihn hinausgekommen und weit einseitiger, die jett erscheinende Geschichte des zweiten Kaiserreichs von de la Gorce zwar viel eingehender und in der zusammenhängenden Erzählung, wie es nicht anders fein konnte, urkund= lich zuverlässiger — die Hauptresultate Treitschfes aber bleiben bestehen. Man fonnte in gewissem Sinn den uns angehenden Abschnitt über das erste Kaiserreich mehr eine publizistische als cine historische Arbeit nennen. Sie verschmäht alles äußere Rüft= zeug historischer Forschung; sie entbehrt der Grundlage archivalischer Studien und sie ist entstanden im Streite der Meinungen. den die Histoire de Jules César entflammt hatte. Sie exemplifiziert an der Gegenwart und sucht die Lehren, welche die Geschichte des ersten Kaiserreiches predigt, für das Deutschland von 1865 fruchtbar zu machen: jo steht fie zwischen Rezension, politischer Streitschrift und hiftorischer Darstellung mitten inne. Und doch wie reich und fördernd, wissenschaftlich wie politisch, ist gerade diese Arbeit. Es ist eine Philosophie der Geschichte des Empire, wie sie geiftvoller und prophetischeren Sinnes nicht geschrieben worden ist. Treitschfe hat jenes "Siegeslied vor dem Siege", das der dritte Napoleon in seinem Jules Cesar anstimmte, in greller Diffonang austonen lassen und als erster die ernste Frage aufgeworfen: ob nicht das zweite Raiserreich bereits am Vorabend seines Kalles stehe, "während es seinen höchsten Trumpf ausspielt und den größten Namen aus den Annalen der Monarchie auf fein Banner ichreibt?" Das alles läßt fich hier nicht nacherzählen, und auch das Zusammenfassen des Inhalts in eine Reihe von Schlagworten fonnte nur ein faliches Bild geben. Das Wefentliche ift, daß er "bem Schreckgespenft bes Cajarismus" fühn ins Angesicht leuchtete, daß er nachwies, wie der Bonapartismus nach innen die Entsittlichung, nach außen den willfürlichen Abfall von der alterprobten nationalen Staatsfunft bedeutete, daß er die Parallele zwischen Napoleon und Casar, als die

gewaltsame Ronstruttion eines unhistorischen Ropfes endgiltig Bu nichte machte. Die Charafteristit, die er dabei vom französischen Bolfe entwirft, die Zeichnung des römischen Staates, wie er in den Tagen Cafars war, die Schilderung von Paris, der "Berberge aller fugen Sunden", das alles find Meifterftücke hiftorischer Arbeit. So fehr aber stehen die Brundgedanken im Zusammenhang mit den Ideen, die ihn damals und sein Lebenlang erfüllten, daß wir sie in früheren Arbeiten wie in seinen Briefen in immer neuer Fassung wiederfinden. Was er über die Idee der Gleichheit sagt, konnte in den Auffat über die Freiheit gefett werden, die Schilderung der Bentralisation bes ersten Napoleon als ein Kapitel in ben "Bundesstaat" eingeschaltet werden, das Ganze erscheint wie eine Vorstudie für jenes Buch über Politif, das er dem deutschen Volke als die reiffte Frucht seines Lebens zu schenken dachte.

Der balb danach, Ende September, erschienene Aufsatzustümer" hat die Bedeutung einer endgültigen Absage an den Prinzen von Augustenburg und spricht zugleich die Trennung Treitschfes vom Nationalverein und überhaupt von den "ungeheuerlichen Parteibildungen" des Tages aus. Ein Mann für sich, zweisellos der Führer der Unitarier, steht er fortan da, entschlossen, den Kampf auszussechten, wo immer der Gegner sich zeige. Aber wenn er, wie ein kühner Soldat, hier seinen Kampf im Augriff führte, er hatte einen verwundbaren Punkt, den er nur in der Abwehr schüßen konnte: das war sein Verhältnis zum Vater.

Hirzel hatte schon im Juni zu vermitteln gesucht, aber doch nur in einem freundlichen Briefe die Antwort erhalten, er möge doch seinen Einfluß dahin gestend machen, daß Treitschke wenigstens das größere Buch "nicht als Parteimann, sondern als Geschichtschreiber" auffasse. Der alte General blieb sest bei seinen politischen Ansichten: "So lange ich nämlich Recht von Unrecht und schwarz von weiß unterscheiden kann, muß ich Preußens jezige Bestrebungen verwerslich und verderblich nennen." Jemehr der Konsslift zwischen Österreich und Preußen

sich zuzuspitzen begann, desto mehr steigerte sich sein Groll. Es war unendlich schwer für Treitschfe, auch jest noch das schöne Verhältnis zum Vater aufrecht zu erhalten. Aber er hat es stets aufs neue versucht, und aus seinen Briefen des Jahres 1865 klingt kein Ton hervor, der an den bösen Gegensatz erinnerte. In seiner publizistischen Thätigkeit freilich ließ er sich nicht irre machen oder Rücksichten aufzwingen. Es blieb dabei: das Vaterland vor allem.

Unter diesen Berhältniffen war es ein Strahl heller Freude, als die Nachricht eintraf, daß am 19. Oftober auch seine jüngere Schwester Josephe sich verlobt habe mit einem Rittmeister von Carlowit, einem Witwer, der ihr einen zehnjährigen Sohn in die Che mitbrachte. Die Hochzeit sollte schon am 2. Dezember stattfinden. Der alte General war überglücklich, obgleich sein Haus nunmehr gang einsam werden mußte. Aber er war gewohnt, an sich zuletzt zu denfen, und wollte nun mit dem nächsten Frühjahr um seinen Abschied einkommen. Beinrich riet bringend, diesen Schritt um einige Monate früher zu thun, damit der Bater nicht mährend des Winters allein auf der Festung bleibe. Es stellten sich jedoch Sindernisse ein, die diesen Plan unausführbar machten; ber General verließ, nachdem im Dezember die Hochzeit gefeiert war, den Königstein erst im April 1866. Treitschfe hatte trot aller Arbeitslaft daran gedacht, seine Borlesungen früher zu schließen, um, wie er sich ausdrückte, zum 2. Dezember eine Kourierfahrt nach Dresden zu unternehmen. Die Karlsruher Aften waren nach Möglichkeit erledigt: er wollte, wenn ihm die Erlaubnis zu teil wurde, im Frühjahr nach Berlin und im Berbft nach Florenz geben, um auch dort archivalisch weiter zu arbeiten. Während ber Zeit des Sammelns follte dann noch ein zweiter Band Auffage "vom Stapel geben". Hirzel war auf diesen Vorschlag eingegangen, und Treitschke hoffte bequem zum Abschluß zu gelangen, da ihm vieles schon fertig oder halbfertig lag. Als ihm nach wenigen Monaten Sirgel ankundigte, daß eine dritte Auflage der Auffate ficher bevorstehe, notiert er: "Ginigermaßen ergöglich sind solche Berlegergeschäftsbriefe. Ich merke daraus, daß ich anfange, eine recht

schätzbare Acquisition für die Firma S. Hirzel zu werden." Am 12. Januar sollte er dann noch in Frankfurt a. M. einen Vortrag über Mirabeau halten. Von politischen Arbeiten hatte er nichts vor.

Da machte ihm Herr von Beuft einen Strich durch die Rechnung.

Die Gesandten von Österreich und Preußen hatten sich bei der sächsischen Regierung über die feindselige Haltung der jächsi= ichen Breffe beklagt, und Beuft hatte darauf mit einer Depesche geantwortet, deren Text in den Zeitungen veröffentlicht wurde. Es fand sich darin der Passus: "In den preußischen Sahr= büchern führt in regelmäßiger Folge ein bekannter Schriftsteller aus, daß die deutschen Staaten nicht etwa nur Preußen sich unterordnen, nein, daß die deutschen Staaten und Dynaftien zu eriftieren aufhören follen." Gemeint war damit natürlich Treitschke, und da er antworten mußte, antwortete er mit aller munichenswerten Deutlichkeit, zumal durch die Beuftsche Depesche der Besuch zur Hochzeit der Schwester unmöglich geworden war. Er hätte nicht Freude, sondern Berstimmung in das Fest hineingetragen. Er schreibt darüber bald danach seinem Freunde 23. Nott: "In Sachsen war ich nicht, wie Du vielleicht schon gehört haft. Beuft mit seiner findischen Depesche ift an dem ganzen Jammer schuld. Mir thut die ganze Sache fo leid, daß ich gar nicht darüber reden mag. Inzwischen habe ich mich an dem großen Staatsmann gerächt. In diesem Kalle großmütig zu schweigen - ging über meine Kräfte."

Das Schmerzlichste war ihm, daß diese Stigmatisierung durch den leitenden jächsischen Staatsmann den Vater so tief bekümmert hatte. "Wir gehen — schreibt ihm dieser — in den jezigen Zeitverhältnissen so weit auseinander, daß, während ich mit innerster Überzengung sage, die deutsche Sprache ist viel zu gut, um ein Wort zu haben, welches Preußens Versahren gegen Schleswig-Holftein genügend bezeichne — Du für diese Annektierung schwärmst. Auch hast Du mich daran gewöhnt, mich selbst und meine Stellung samt der meiner Angehörigen

in Deinen Parteischriften gar feiner Rücksicht zu würdigen. Dennoch folge ich meiner Vaterpflicht, indem ich Dich nochmals bitte: laffe in Zukunft von der Parteischriftftellerei und werde ein reiner Geschichtschreiber." Treitschle that, was sich unter den gegebenen Verhältnissen allein thun ließ, er schwieg zu dem politischen Teil des Briefes und schrieb so häufig und eingehend, als feine Zeit irgend gestattete, bem Bater von den fleinen und großen Interessen, die der Tag sonst brachte. Dankbarkeit, findliche Liebe und zugleich die aufrichtigfte Bewunderung für den edlen Mann, dem er wider Willen fo viel Kummer anthun mußte, klingen aus all seinen Briefen biefer aufregenden Zeit, die — wie der Bater es einmal gesagt hat - barüber entscheiden mußte, wer von ihnen der beffere Deutsche sei. Aber so lag in Wirklichkeit die Frage doch nicht: entscheiden sollte sich nur, wer richtiger in die Zukunft geschaut; in seiner Beise mar der Bater ein ebenso edler Cohn Deutschlands als Heinrich von Treitschfe, und der Konflikt zwischen beiden Männern zeigt uns an einem befonders schmerzlichen Beispiele, unter wie furchtbaren Weben eine neue Zeit sich Bahn bricht.

Das taktvolle und liebenswürdige Wesen Treitschkes hat dann noch einmal aller Verstimmungen Herr zu werden verstanden. Er verbrachte die Beihnachtsferien zum Teil in Karls= ruhe mit der sichern Aussicht, nächstens von einer höheren Warte aus noch einmal dasselbe Feld wissenschaftlich durchackern zu fönnen. Denn von Bismarck war eine sehr günstige Antwort auf seine Bitte um Erschließung des Archivs eingelaufen. "Er erlaubt mir alles, was ich zu lesen verlangt hatte, zeigt fich also in diesem Bunfte weit liberaler als selbst Berr von Roggenbach. Bismarcks Antwort ist nicht nur geistreich und freundlich, sie hat mich auch bernhigt über ein ernstes Bedenken. Ich fürchtete nämlich, man werde in Berlin versuchen, mich bei dieser Gelegenheit für die minifterielle Partei zu gewinnen, und dies hätte mich, da ich schlechterdings nicht darauf eingehen fonnte, in eine ichiefe Stellung gebracht. Der Bricf bes Ministers hat mich dieses Bedenkens enthoben."

Dieser Brief, ganz von der Hand Bismarcks geschrieben, hat sich erhalten und lautet wörtlich:

"Berlin, 15. Dezember 1865.

Ew. Hochwohlgeboren

gefälliges Schreiben vom 10. c. habe ich zu erhalten die Ehre gehabt, und erwidere ergebenst, daß ich sein Bedenken trage, die Benutung der Akten des diesseitigen Ministeriums in dem von Ihnen gewünschten Umfange zu gestatten. Die einzige Beschränkung, die ich nach den mich selbst bindenden Vorschriften daran knüpsen muß, besteht in dem Verlangen der Einsicht der von Ihnen zu machenden Erzerpte. Ew. Hochwohlgeboren wollen aus demselben aber nicht die Besorgnis entnehmen, daß Ihnen die Frucht Ihrer Arbeiten auf diesem Wege nachträglich verkümmert werden würde. Denn, wenn Sie auch die Wäsche unserer damaligen Politik nicht so rein sinden werden, wie ich wünschen möchte, so glaube ich doch auch nicht, daß Sie den Aussspruch "Preußen habe am wenigsten Ursache, die Berzgangenheit seiner Bundespolitik in Dunkel zu hüllen", zurückzunehmen Sich werden gedrungen fühlen.

Jedenfalls habe ich keinen Glauben an die Bedeutung von Depeschengeheimnissen, welche älter sind als die Beteiligung der gegenwärtig die Politik leitenden Personen an den Staatsgeschäften, und bin überzengt, daß auch die sich wachen Seiten unser Vergangenheit unter Ihrer parteilosen Feder nicht schwächer erscheinen werden, als der mittlere Durchschnitt deutscher und amtlicher Menschlichkeit. Sehr wahr ist Ihre Andeutung, daß erst der genaue Sinblick in die Geschäfte das Maß der Friktion erkennen läßt, welches bei uns überwunden werden will, bevor ein Überschuß der Kraft frei wird und zu praktischer Verwertung gelangt.

In der Hoffnung, daß ich im März die Ehre haben werde, hier Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, bin ich mit aus= gezeichneter Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster v. Bismarck." Was Treitschke besondere Freude machte, war, daß der Minister mit keinem Worte der Politik gedacht hatte. Er hatte die Empfindung, einem Manne gegenüberzustehen, der mit großem Sinne die Dinge anzufassen verstand. Dazu kam, daß trot des mühsamen Sammelns und trot aller Not, die ihm seine leicht ermüdenden Augen machten, die archivalische Arbeit ihn innerlich hob und förderte. Aus seinen Büchern war doch immer nur ein einseitiges Bild zu gewinnen gewesen; die andere Seite, die Meinung der Kabinette, trat ihm jest zum erstensmal documentarisch entgegen, und wenn auch hier Partei und Sonderinteresse sich geltend machten, die Kombination seiner früheren Studien mit dem neugewonnenen Bilde führte doch sicherer auf den Weg zur Erkenntnis des Wirklichen.

Auch seine Vorlesungen machten ihm jest Freude — zum erstenmal seit er in Freiburg war. Er hatte, eine in Freiburg bis dahin unerhörte Erscheinung, fleißige Zuhörer unter den Studenten und meinte, sein Kolleg über deutsche Geschichte seit den Wiener Verträgen könne einmal, wenn er noch weiter gesforscht habe, wirklich gut werden. Dauernd in Freiburg bleiben aber wollte er nicht. Man hatte ihn aus finanziellen Gründen noch immer nicht zum Ordinarius gemacht, und — was die Hauptsache war — er fühlte, daß er eines andern Vodens bedürse, um seine volle Kraft zur Entsaltung zu bringen. Vershandlungen, die mit Kiel vor Jahressrift angeknüpft waren, hatten sich zerschlagen —, um so energischer arbeitete er weiter an seinem Buche, das ihm der Schlüssel werden sollte, durch den er sich die neue Zukunft zu erschließen dachte.

### Elftes Rapitel.

### Das Jahr 1866.

Das junge Sahr hatte gut begonnen. Die Pause, beren er bedurfte, um sich zu erneuter schriftstellerischer Leistung zu sammeln, war verstrichen, und er hatte angesangen, sich in einen historische Bibliothet. Bb. 1.

Stoff zu vertiefen, der ihn seit Jahren schon lebhaft beschäftigt hatte, in eine Biographie Cavours. Zunächst rein rezeptiv, aber in fruchtbarer Arbeit der Phantasie, die ihm, indem der Dichter stets mitarbeitete, die große Gestalt des Piemontesen immer lebendiger aus dem Schatten der Vergangenheit hervortreten ließ. In folchen Zeiten des Werdens und Wachsens einer Urbeit pflegte er sie lange wie ein glückliches Geheimnis in sich herumzutragen, bis er dann endlich nicht mehr an sich halten konnte und den nächsten Freunden einen Teil jener ersten Ergebnisse mitteilte. Am 12. Januar hatte er glücklich in Frankfurt seinen Vortrag über Mirabean gehalten und danach angenehme Stunden mit seinem alten Gönner, dem badischen Bundestagsgefandten Mohl, verbracht. "Ich freute mich seiner originellen Tüchtigkeit. Er ist ein merkwürdiges Gemisch von diplomatischer Keinheit und urschwäbischer Grobheit, in allem, was er sagt, gescheidt und eigentümlich." Trop aller Meinungsverschiedenheit war es ein Genuß, mit ihm zu verkehren. Dann war Treitschfe nach Wiesbaden gefahren, das ihm von allen fleinen deutschen Residenzen am besten gefiel, und endlich ohne ein Kolleg zu versäumen, nach Freiburg zurückgekehrt. Setzt drängte sich ihm bei der Beschäftigung mit Cavours Reden und Briefen der Gegensatz zwischen diesem und Mirabeau auf. "Durchweg eine sonveräne Klarheit, eine geniale Nüchternheit, bann und wann ein feiner Carfasmus - und doch dieselbe packende, überwältigende Birfung wie bei dem Frangosen. Seit langer Zeit hat mich nichts so gewaltig gesefselt; dieses durchaus praftische Genie ist zwar himmelweit verschieden von den großen Dichtern und Denfern, die uns Deutschen so vertraut sind; aber er steht in seiner Beise den Rätseln der Belt ebenso groß und geschloffen gegenüber wie Goethe oder Kant." Anfang März mußte Treitschfe in Karlsruhe einen Vortrag über Wilhelm III. halten und bald danach wollte er den Seinigen in Dresden einen Besuch machen — auf dem Wege nach Berlin, wohin ihn nun seine Studien führen sollten. Aus einem Briefe an Weech vom 1. März sehen wir, daß auch andere Gedanken ihm damals durch den Kopf gingen. Er hatte über seine Freiburger Gin=

jamkeit geflagt, und der Freund dem Wunsch Ausdruck gegeben, daß es ihm bald gelingen möge, fich eine eigene Sauslichkeit zu gründen. "In Ihr Stoßgebet für mich — antwortet Treitschke - stimme ich aus vollem Herzen ein. Ich brauche hier oft all meinen Leichtsinn und meine qute Lanne, um nicht in un= männliche Verbitterung zu versinfen. Mein ganzes Wesen wider= ftrebt der Schopenhauerichen Junggesellenphilosophie und der thörichten Lehre vom Glück des einsamen Weisen. Meine Lebens= weisheit lautet, daß wir armen Kreaturen ein wenig Glück brauchen, um sittlich und tüchtig zu leben. Wer nicht in seiner Umgebung einige Teilnahme und Freundschaft findet und nicht dann und wann die Einseitigfeit seines eigenen Ropfes durch die lebendigen Worte anderer Menschen ermäßigen fann, der führt kein gesundes Dasein. Und der Himmel weiß, wie blut= wenig von diesen bescheidenen Lebensgütern ich hier finde." Und am Tage darauf heißt es in einem Brief an den Bater: "Ich möchte Dir wohl die Freude gönnen, einen Stammhalter auf Deinen Knieen zu wiegen. Wenn ich manchmal schrieb, ich hätte feine Zeit zum heiraten, so war das ein schlechter Wis. Ich weiß fehr wohl, daß Glück im Bergen die sicherste Grundlage ist für ein tüchtiges Wirken. Aber ohne leidenschaftliche Liebe heirate ich nicht. Um auf Freiersfüßen zu gehen, bin ich zu stolz und zu beschäftigt, und allenfalls traue ich mir Frische genug zu, um auch unverheiratet nicht das zu werden, was man einen alten Junggesellen nennt. Kurz, das alles ift Glücksfache." Wer die Briefe Treitschkes aus den letzten zwei Jahren durchgeht, kann aber gar nicht im Zweifel sein, daß er damals bereits eine tiefe Reigung zu seiner späteren Frau im Berzen trug. Aber er wußte nicht, ob die Reigung erwidert werde, und nur wo die Flammen zusammenschlagen, gibt es eine wirkliche Leidenschaft. Gine unglückliche Liebe mit sich herumzutragen, war Treitschfe viel zu männlich und stark.

Der Plan, den Bater und die Geschwister zu besuchen, wurde diesmal, trot Beust, glücklich ausgeführt, und durch den Zauber seiner Persönlichkeit verstand er es, jeden Mißklang sernzuhalten. Der große Eindruck des in sich sertigen damals

32 jährigen Mannes, der all diese Jahre an sich gearbeitet hatte, die sonnige Herzensfreude, die von ihm ausstrahlte, der innere Reichtum seiner Gemüts- und Gedankenwelt, der bei jeder Gelegenheit so ungezwungen zu Tage trat, das gab eine so eins heitliche und zugleich so mächtige Persönlichkeit, daß daneben die alten Gegensätze nicht bestehen konnten. Sie sind überhaupt nicht zur Sprache gekommen.

Von Dresden ging es dann nach Berlin, das Treitschfe seit zehn Sahren nicht gesehen hatte. Er hatte sich Neuftädtische Kirchstraße 3 eingemietet und wanderte von dort täglich ins Archiv, wo er über Erwarten und Hoffen viel fand. einigermaßen das Wichtigfte kennen zu lernen, mußte er sich in Freiburg einen vierzehntägigen Urlaub erbitten. Aber je tiefer er in seinen Stoff hineinblickte, um so fühner erschien ihm sein Unternehmen, entmutigt war er jedoch nicht. "Das ist Menschen= los; wenn die Verfasser die Schwierigkeiten ihres Beginnens immer voraus mußten, so würde manches gute Werk nicht geschrieben sein. Bleibe ich gesund, und gelingt es mir, in der Dde des Freiburger Lebens den Kopf oben zu halten, so wird das Buch doch noch zustandekommen." Erstannlich erschien ihm das Wachstum der Stadt; das Rathaus, "die Börse — und was naturgemäß dazu gehört — die Synagoge", all die übrigen Pracht= und Neubauten zeigten ihm ein mächtig emporstrebendes Bürgertum. Auch die Museen boten ihm einen langentbehrten Genuß, vor allem aber fand er, wonach er zunächst lechzte, Menschen: Berliner Prosessoren, Gelehrte, welche von ihren Studien in die Residenz geführt wurden, wie Schmoller und Bernhardi, Künstler, Politiker, die Männer der Jahrbücher, die damals unter Wehrenpfennigs Redaktion standen, alte Freunde früherer Jahre, furz, ein Kreis so angeregt und so auregend, wie er ihn noch nie gefunden hatte. In der Mittagsstunde bei Lutter und Wegener oder abends in einem der zahlreichen Bier- oder Weinhäuser traf er mit den alten oder neuen Befannten zusammen, und dann war das eine große Thema, das alles beherrschte, der Krieg, der von den meisten gefürchtet, von Treitschke erfehnt, immer deutlicher am Horizonte aufftieg. Auch Bismarck hat er damals persönlich kennen gelernt, und wenn wir gleich nicht wissen, was damals zwischen ihnen verhandelt ward — aller Wahrscheinlichkeit nach wird es nur eine kurze Andienz gewesen sein — sicher ist, daß Treitschke mit voller Zuversicht an ihn glaubte als an den berusenen Führer, der die preußische Politik zur deutschen machen sollte. Der erste Bries, den Treitschke dem Bater aus Berlin schried, datiert von jenem 8. April, an dem das deutsch-italienische Bündnis unterzeichnet ward, das der Kriegserklärung als letzten Termin die Frist von drei Monaten setzte.

Die Mobilmachung hatte begonnen, und in immer heftigeren Tönen ging der Streit der Presse zwischen Österreich und Preugen, und fast noch heftiger waren die Angriffe, die aus den Mittel= staaten gegen Bismarcks Politik laut wurden. In diesen erregenden Tagen hatte der alte General seinen schmerzlichen Abschied von der Festung genommen, einen Abschied, der ihm um so schwerer wurde, als für den Fall eines Krieges fich die Möglichkeit geboten hätte, den Königstein gegen den preußischen Jeind zu verteidigen. Mls später die Rapitulation des Königsteins erfolgte, dankte er Gott, daß ihm der Rummer erspart geblieben, dabei mitzuwirfen. Dazu fam ein Unglücksfall in der Familie feiner Tochter Carlowitz, der auch ihn tief erschütterte, und in dieser Stimmung traf ihn ein Brief, den Treitschke der jüngeren Schwester geschrieben hatte, um ihr bei dem Leid, das sie betroffen hatte, als treuer Bruder Troft zuzusprechen. Zugleich aber enthielt jener Brief eine Schilderung der allgemeinen Lage, die in dem Licht seiner Auffassung den alten Herrn, für den sie nicht bestimmt war, in seinen heiligsten Gefühlen frankte. Obgleich er einige Zeit hingehen ließ, ehe er dem Sohne antwortete, klingt die Erbitterung aus seinem Schreiben nur zu deutlich durch. Es war inzwischen Mitte Mai geworden; auch Sachsen hatte mobilisiert, und wenn die Bamberger Konferenz auch ihren Antrag auf allgemeine Entwaffnung beim Bundestage gestellt hatte, daran, daß der Krieg unvermeidlich sei, glaubte trot der letten diplomatischen Zögerungen doch jedermann. "Wir alle", schrieb der Vater, "feben jetzt mit Sorgen, aber mit Kaffung und Gottvertrauen den Dingen entgegen, die kommen sollen. Gewalt geht vor Recht, aber Recht muß doch Recht bleiben, und hätte selbst der Ewige anders über Sachsen beschlossen, so haben wir doch das Bewußtsein, uns nicht als willenlose Schafe dem gierigen Wolf hingegeben zu haben." Es folgten bittre Worte; man glaubte in Sachsen, Visunarck wolle König Wilhelm zum Kaiser von Deutschland ausrusen lassen. "Ob Europa damit einverstanden, ist ihm für den Augenblick gleich. Das Ende vom Liede aber wird sein: ganz Deutschland zersleischt und die Rheingrenze kaiserlichefranzösisch!"

Treitschke war seit kaum acht Tagen wieder in Freiburg, als ihn dieser Brief traf. Er war in der letzten Berliner Zeit dermaßen von Gesellschaften, Arbeiten, Besuchen in Anspruch genommen worden, daß es selbst seinem fräftigen Körper beinabe zu viel wurde. Auf der Rückreise hatte er Leipzig besucht und sich mit Hirzel endgiltig dahin verständigt, daß auch die Geschichte Preußens in die deutsche Geschichte hineinverflochten werden folle. Dann hatte er seine akademische Arbeit wieder aufgenommen. Er gab sich alle Mühe, den Bater zu versöhnen. Nicht ihm seien jene politischen Nachrichten bestimmt gewesen, auch sehe er viel zu schwarz. An die Eroberung Sachsens denke, wie er bestimmt zu wissen glaube, die preußische Regierung nicht; an den Frieden freilich vermöge auch er nicht zu glauben; es werde sich wohl noch bis zum Herbst hinziehen. Die Dinge gingen jedoch rascher als er meinte, und als im Juni die Krisis zum Ausbruch fam, bedeutete das zugleich eine Krisis für sein Leben. Es fonnte nicht mehr zweifelhaft fein, daß Baden auf Seiten Öfterreichs stehen werde, und damit ward er sich auch bewußt, daß seinem Bleiben in Freiburg die Grenze gesetzt jei. Er war entschlossen, Baden zu verlassen.

In den bewegten letten Wochen, die der Ausführung dieses ernsten Entschlusses vorhergingen, ward ihm jedoch innerlich flar, daß er sein Herz in Freiburg gebunden hatte. Fräulein Emma von Bodman, die Schwägerin seines Freundes Wilhelm Noff, war ihm seit Jahren bekannt, und in den Briefen aus früherer Zeit geschieht ihrer mehrsach so Erwähnung, daß

man wohl erkennt, sie sei ihm nicht gleichgiltig. Daß er sie liebe, ward ihm erst jetzt beim Gedanken an die Trennung flar bewußt, und jo entschloß er sich am 18. Juni, um ihre Hand anzuhalten. "Wir standen bereits jo zu einander", schreibt er der jüngeren Schwester, "daß ich Emma unglücklich gemacht hätte und jelber unglücklich geworden ware, wenn ich Freiburg verlaffen hatte ohne eine Erflärung." Und an anderer Stelle: "Ich liebe sie mit aller Leidenschaft meines heißen Blutes . . . " Man wird es um jo höher anschlagen, daß Treitschfe wenige Tage vorher ein Anerbieten Bismarcks zurückwies, das ihm eine Professur in Berlin bot, unter der Vorausjetung, daß Treitschfe, jobald sich die Aussicht auf einen Kompromiß eröffne, publizistisch für die Bismarchiche Politik und zwar auch für die innere eintrete. Treitschfe lehnte in einem motivierten Schreiben ab und erhielt darauf folgende Antwort von Bismarck:

Berlin, den 11. Juni 1866.

Euer Hochwohlgeboren sage ich meinen verbindlichsten Dank für Ihr gefälliges Schreiben vom 7. d. M. und die Offensheit, mit welcher Sie meiner Anfforderung entgegnet haben. Ich will dieselbe mit gleicher Offenheit erwidern.

Die formellen und äußeren Bedenken halte ich mit Ihnen nur für Nebensache. Wenn Ihre Stellung in Baden durch Ihre Thätigkeit für Preußens deutsche Interessen unmöglich oder gefährdet würde, so würden wir uns glücklich schäßen, Ihnen in Preußen einen Ersatz zu bieten.

Aber ich ehre Ihr grundsätzliches Bedenken; und ich fühle vollkommen, wie es Ihnen, wenn Sie in Preußen in bestimmter Beziehung zur Regierung wären, schwerer als im Auslande sein würde, die innere und änßere Politik zu trennen und Ihre Thätigkeit für die letztere mit dem Gegensatz gegen die erstere zu vereinen.

Ich sehe zwar auch diesen Gegensatz als nicht unversöhnlich an, ich weiß aber noch nicht, wie weit es meinen crusten Bemühungen gelingen wird, eine Bersöhnung herbeizusühren. Wöglich, daß ich auch dafür einmal auf Ihre versöhnende und ausgleichende Mitwirfung hoffen kann! Bis dahin laffen Sie uns zusammen wirken auf dem Felde, auf dem wir es mit gutem Gewiffen können: der deutschen Politik Preußens.

Ich bin bereit, Sie auch nach Heibelberg hin in möglichster Bollständigkeit mit allem dazu ersorderlichen Material zu versiehen. Ich beginne damit, indem ich Ihnen anliegend die Grundsäuge der Bundesresorm übersende, wie ich Sie, allerdings immer nur als ein einsaches Skelett, zur Grundlage unserer Beratzungen mit dem Parlament habe ausarbeiten und gestern den deutschen Regierungen mitteilen lassen.

Wir denken dieselben auch nächstens in die Öffentlichkeit zu bringen, und da dies voraussichtlich mit dem Beginn der kriegerischen Aktion zusammenfallen wird, beabsichtigt Seine Majestät der König, ein Manisest an die deutsche Nation zu erlassen, um sich über die Natur dieses Kampses und über die Ziele Seiner eigenen nationalen Politik auszusprechen. Möchten Sie, geehrter Herr Prosessor, einen Entwurf zu einem solchen Manisest ausarbeiten und mir, freilich in wenigen Tagen, zussenden? Sie kennen und sühlen selbst die tieseren Strömungen des deutschen Geistes, an welche man sich in so ernsten Augensblicken wenden nuß, um den rechten Anklang zu sinden, und werden die warme Sprache reden, die diesen Anklang hervorrust.

Nachher würde es dann erwünscht sein, in möglichst rascher Folge in Flugblättern und Zeitungsartifeln dies Manisest zu erläutern und die Nachwirkung zu sichern.

Ich hoffe, Sie werden Freudigkeit finden, um meinem Wunsche zu entsprechen, und sehe mit Verlangen Ihrer Antwort entgegen, indem ich schließlich noch die Versicherung meiner Hochsachtung und meines Vertrauens erneuere.

v. Bismarc.

Auch dieses letzte Anerdieten abzusehnen mag ihm schwer genug gefallen sein. In Treitschkes Briefen, auch in den verstrautesten, findet sich nicht eine Spur, die überhaupt auf jenes Anerdieten Bismarcks hindeutet. Er hat, wie billig, darüber geschwiegen. Was ihn zur Ablehnung bestimmte, war wohl vor allem die Überzeugung, daß jett nicht die Feder, sondern das Schwert beweisen muffe, wie Deutschlands Zukunft an Preußens-Erfolgen hänge. Berade biefer Bedante fehrt in den Schriften, die von ihm im Sommer 1866 entstanden, mehrfach wieder. Die Feber ist ein armselig Ding, sagte er Ende Mai, und im Juli: "Den Schreibenden überkommt das beschämende Gefühl von der Wertlosigkeit seines Thuns, wenn anders von der Schlagund Kampflust des Deutschen noch etwas in ihm lebt; jeder tapfere Dragoner, der einen Kroaten in die Pfanne haut, thut für den Angenblick Größeres für die deutsche Sache, als der feinste politische Kopf mit der gewandtesten Feder." Zweimal, im Mai und im Juni — und zwar das erste mal brieflich, das andere mal durch den Gesandten in Karlsruhe, hatte Bismarck ihn aufgefordert, nach Berlin zu kommen und mit seiner Feder die preußische Politik zu unterstützen. Man bot ihm jede Entschädigung, die er wünschte, selbstverständlich auch eine Prosessur in Preußen, und fogar Roggenbach, mit dem er darüber sprach, wagte nicht abzuraten. "Die Versuchung war um so größer, da ich Bismarcks auswärtige Politik vollkommen billige und von ihr eine bessere Zeit für Deutschland erwarte. Trogdem lehnte ich beide male ab, weil ich den Ruf eines unabhängigen Mannes nicht verlieren wollte und nicht einer Regierung dienen konnte, deren innere Volitif ich befämpfe."

Treitschke hoffte damals noch, daß Baden neutral bleiben werde, und wollte von Freiburg aus für die deutsche Sache wirken. Auch ist die Schrift "Der Krieg und die Bundesresorm" noch in Freiburg entstanden. Gewiß eine tapfere That. Entsichlossen warf er sich den Anklagen wider den "Bruders und Bürgerkrieg" entgegen, und obgleich er Bismarcks Borschlag, das deutsche Parlament zu berusen, noch für einen Fehler hielt und ihm direkt den Borwurf machte, daß er die "Ideen mißachte", obgleich er sein Auftreten beim Schluß des letzten Landtages als geradezu unverzeihlich" bezeichnete, stand er doch in der Hauptsache zu ihm. "Preußens deutsche Politik hat rasch und fühn die legitimistischen Grillen der Reaktion über Bord gesworsen; sie will wieder, was jeder preußische Minister wollen

foll, die Ginheit Deutschlands unter Breugens Führung." Wie ein Wahnsinn erscheint ce ihm. wenn die Majorität des Abgeordnetenhauses sich geberdet, als musse wegen des Verfassungstampfes die Wirksamfeit des Staates nach außen bin stillsteben. Auch besitze das Abgeordnetenhans weder die Macht noch das Recht, der Krone einen anderen Minister aufzudrängen, endlich sei nicht einmal ein Ersatz zu finden. "Sit es ein schlechtes Lob für einen preußischen Minister, daß unsere Keinde ihn hassen wie den Gottseibeinus?" Und wolle man wirklich der Hofburg die Liebe erweisen, den einzigen Mann zu stürzen, den sie fürchtet? Gegen eine Politik, deren unfruchtbare Haltung sich in das Schlagwort zusammenfaßt: "nicht mit Bismarck", werde sich schließlich alles erheben, was das Baterland höher stellt als die Partei. Allerdings eins fordert er da= gegen mit aller Bestimmtheit: "Wir Anhänger Preußens außer= halb der acht Provinzen sind unser eine kleine Schar; doch wären wir hundertmal stärfer und stiege ein Gott vom himmel, uns zu helfen — ohne die Herstellung des Landesrechts werden wir dem deutschen Volke nun und nimmermehr den Glauben beibringen, daß Breußen es ernst und ehrlich meint mit dem deutschen Parlamente."

Und so schließt er mit der Hoffnung, daß der Unfriede endlich verstummen und Preußen in fester Eintracht zwischen Fürst und Volk den großen Kampf beginnen werde. Er hofft auf das Glück der Schlachten, denn nicht auf preußischer Seite sei Übermut; er hofft auf Verstärkung der preußischen Macht im Norden "und dann auf einen tapferen Schritt vorwärts nach dem Ziele der Einheit Deutschlands." "In einem Kriege, der diesen Zwecken gilt, wird das Volk treu zu dem schwarz und weißen Vanner stehen und einträchtig rusen: hie Deutschland."

In Freiburg begann aber, unter dem Drucke der Ultrasmontanen, die Stimmung sich gegen Treitschke zu erhitzen. Plakate und Drohungen richteten sich gegen ihn, seine Wohnung wurde von Gendarmen bewacht. Aber das kümmerte ihn wenig: "Hinter der schreienden Zuchtlosigkeit des süddentschen Pöbelssteckt nicht einmal so viel Wut, als zum Einwerfen einer

Fensterscheibe gehört." Nicht das war es, was ihn bestimmte, seine Entlassung zu nehmen: als durch die Franksurter Abstimmung vom 17. Inni der Anschluß Badens an Österreich sich vollzog, stand ihm fest, was er zu thun hatte. Da er entschlossen war, nach wie vor seiner Überzeugung öffentlich und laut Ausdruck zu geben, blieb ihm nichts übrig, als seinen Abschied einzureichen. Er setzte dem Großherzog von Baden in einem persönlichen Schreiben seine Gründe auseinander, und der edle Fürst ließ ihm durch Mathy autworten, er sehe vollstommen ein, wie Treitschke nicht anders handeln könne.

Es folgte die Verlobung am Tage von Belle-Alliance und dann auf Umwegen über das Elsaß und Köln der Auszug nach Preußen. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli traf er endlich in Berlin ein. Die Zukunft lag dunkel vor ihm; wenn nicht anders, dachte er sich in Verlin zu habilitieren; seine Subsistenzmittel reichten gerade hin, ihn auf einige Monate zu sichern.

Aber die Dinge nahmen doch eine freundlichere Bendung, als er erwartet hatte. Zunächst bot sich ihm auf ein Bierteljahr die Redaktion der preußischen Jahrbücher. Linkstraße 10 mietete er eine kleine Wohnung; tags über hatte er alle Sande voll zu thun, den neuen Pflichten seines in dieser Zeit höchster Arifis aufreibenden und anspannenden journaliftischen Berufes zu genügen. Er war trot allem in gehobener Stimmung. Die Freunde, auf beren Urteil er den größten Wert legte, billigten seinen Schritt. In Baden hatten Jolly und Mathy ihre Umter niedergelegt, und Frentag, dem er zugleich seine Berlobung meldete, schrieb ihm am 7. Juli: "Das war eine fehr frohe Nachricht, und sie hat mir einen Tag voll verhängnisvoller Renigfeiten mit stiller Freude gefüllt. und gerade das habe ich für Ihr Leben immer ersehnt, erft jest ift Ihnen die Bürgschaft geworden zu dem rechten Gleich= gewicht zwischen Eigenleben und Weltgeschichte. Da war also Freiburg doch feine schlechte Station auf Ihrem Wege, und der Ort und seine Bewohner follen uns schon um ber Ginen willen gelobt fein. Sie find tapfer, mein Freund, und werden

sich die Hindernisse nicht schrecken lassen. Jest kämpfen also die prenßischen Waffen auch für das Glück Ihres Hauses, und eine gute Fügung will, daß der Krieg, der so viel stilles Glück zerstört, Ihnen ein neues schafft. Denn es ist klar, daß der Sieg mehr als irgend welche Intervention Ihnen bei der Familie Recht geben wird. Daß Ihnen gerade in dieser gewaltigen Zeit auch solche Steigerung Ihrer Empfindung kommt, ist ein schöner Zusall. Sie leben jest, alle Kammern Ihres Herzens geöffnet, ein doppeltes Leben, und ein Gefühl abelt das andere."

Und nun drängten sich die Nachrichten vom Kriegsschauplatz. Treitschfe hatte eine Aufforderung, sich dem Hauptquartier anzuschließen, gleichfalls abgelehnt. In einer Korresvonbeng vom 10. Juli können wir legen, welche Gedanken ihn bamals bewegten. Er faßt ben bisherigen Verlauf ber Rriegs= ereigniffe furz gusammen und zieht in feiner Beife bas Facit, gleich scharf in seinem Urteil über die Regierungen, die gegen Breußen Bartei ergriffen hatten und nun haltloß zusammenbrachen, wie gegen den Liberalismus, der trop aller Migerfolge in feiner doktrinären Verstocktheit zu beharren schien. "Wer nicht in doftrinärer Voreingenommenheit die Gabe, von den Thatsachen an lernen, gänglich verloren hat, dem muß jest endlich ein= leuchten, wie dürftig die realen Erfolge des dentschen Liberalismus unserer fonstitutionellen Entwickelung sind . . . . glorreichen Erfolge dieser Tage sind errungen — freilich nicht, wie die reaktionären Giferer jagen, durch die konservative Partei, sondern durch die Bingebung aller Parteien, durch das Volk in Waffen — aber auch nicht mit den Mitteln des Liberalismus, sondern durch die monarchische Zucht des Heeres. Die Naitation des Nationalvereins ist ganz und gar vernutt. . . " Er wollte damals noch keineswegs verzichten auf den Kampf um das parlamentarische System, er glaubte, daß die Ginheits= frage auch die Freiheitsfrage lösen werde, aber er wünschte, daß der Liberalismus sich ernüchtere und bescheide und nicht wähne, daß es möglich sei, dieses Preußen, "in deffen werdendem Staatsbau die Rrone, das Beer und die Selbstverwaltung der Gemeinden die bestgesicherten Pfeiler bilden", nach englische belgischem Muster umzumodeln.

Das waren goldene Worte und mutige Worte zugleich, magvoll in der Sprache und überzeugend in der Ausführung.

Dann aber, nicht drei volle Wochen banach, fam noch einmal die volle Leidenschaft seines heißen Blutes jum Ausdruck. Am 30. Juli erschien der Auffatz über die "Zukunft der norddeutschen Mittelstaaten". Gine innerlich tieferregende Zeit war vorausgegangen. Am 3. Juli war fein Bruder Rainer bei Problus schwer verwundet worden. Gine aus nächster Nähe abgeschoffene Rugel hatte ihm den rechten Oberschenkel zerschmettert, nachdem er die ganze Schlacht glücklich durchgefochten und an Stelle des erschoffenen Hauptmanns die Führung seiner Kompagnie übernommen hatte. Der tapfere junge Offizier war dann gefangen worden; erft in Problus, dann in Schloß Grodek ward ihm die forgfältigfte Pflege gu teil. Treitschke hatte auf die erste schlimme Nachricht hin an Bismarck geschrieben und die Antwort erhalten, daß man alles für seine Pflege thun werde. Bald banach erhielt er einen munteren und tapferen Brief des Bruders. Nach der Erzählung eines öfterreichischen Offiziers, der bei Rainers Korps stand, schrieb Treitschke dem Bater: "Der brave Junge hat sich glänzend geschlagen und ift ungehener beliebt bei der Truppe. Man hatte ihn für tot gehalten; als dann die Nachricht fam, daß er lebe, brach die Mannschaft in lauten Jubelruf aus."

"Sie werden es unmenschlich finden — schried Treitschke damals der Mutter seines Freundes Nott — aber ich kann nicht anders: trot alles Kummers freue ich mich, diese großen Tage zu erleben. Es ist doch ein glorreicher Staat, dem ich jett angehöre, und alle Mißgunst des Auslandes wird nicht verhindern, daß eine schönere Zeit für Deutschland andricht. Wenn wir nicht ganz unerhörtes Glück haben, das niemand erwarten kann, so wird zuerst nur der Norden sich zu einer sesten Sühre in sehr ungemütlichen Zuständen weiter leben und Muße haben, über seinen heutigen Wahnwitz nachzudenken. Das ist

nicht erfreulich; ich weiß selbst nicht recht, ob ich durch Geburt zum Norden oder zum Süden gehöre, und eine starke Neigung für Süddentschland hab ich trot alledem immer gehabt. Aber in der Politik gilt das triviale Wort von dem Sperling in der Hand und der Taube auf dem Dache. Sine dauernde Trennung von Nord und Süd kann garnicht entstehen . . . Wir sind bei all unseren Sünden eine große Nation; ich denke, das einige Deutschland noch mit eigenen Augen zu schanen." Am 30. Juli machte er dem Vater Witzteilung von seiner Verlodung und bat um seinen Segen. Er konnte ihm zugleich mitteilen, daß sich die Aussicht auf ein Ordinariat in Königsberg biete, bald danach, daß er wahrsicheinlich nach Kiel berusen werde, endlich, daß der Großherzog von Vaden sich bemühe, ihn für Heidelberg zu gewinnen.

Auch die Brant schrieb dem Bater einen ergreifenden Brief, und beiden ward von dem durch die Ereigniffe der letzten Zeit tiefgebeugten General eine gütige und herzliche Antwort.

In die Zeit der über diese Dinge bin- und bergebenden Korrespondenz fiel nun jene Schrift über die Zukunft Hannovers, Rurheffens und Sachsens. Es ist dies die leidenschaftlichste, die unbarmherzigste und die harteste, die je aus Treitschkes Keder geflossen ist. Die ist die Geschichte dieser drei Staaten und ihrer Dynastien von dem Gesichtspunkt der an Deutschland durch sie begangenen Sünden rückhaltloser aufgedeckt Und wir wollen es nicht verhehlen, manches Wort, worden. das Treitschke damals sprach, ift zu hart gewesen. Heute diese fulminante Durchmufterung zumal ber am schärfften gerichteten fächsischen Vergangenheit nochmals vorzuführen, wäre sicher falich. Was zu jühnen war, hat Sachsen längst gesühnt durch seinen glorreichen Anteil an den Jahren 1870/71, und niemand hat es frendiger und stolzer anerkannt, als gerade Heinrich von Treitschfe. Er ist, wir wiffen es schon, auf sein oberfächsisches Blut, und mit vollem Recht, stolz gewesen. Damals aber fühlten die von feinen Reulenschlägen Betroffenen das nicht, und am tiefften verlett fühlte fich der Bater. Auf einen erften Brief des Generals in dieser schweren Angelegenheit antwortete

Treitschfe: "Ich kann wohl jagen, mein lieber Bater, daß ich mit schwerem Bergen bei jedem Worte meiner letten Broichure an Dich gedacht habe, ich konnte nicht anders reden. Du scheinst gu glauben, daß ich meiner Beimat entfremdet fei. Sch fann nur erwidern, ich hänge an dem schönen sächsischen Lande mit einer Liebe, die stärker ift als ich oft selber glaube. Eben deshalb bin ich voll Unmuts über ein Fürstenhaus, das dies gesegnete Land, einst die erste protestantische Macht, so tief heruntergebracht hat. Eben deshalb kann ich meiner lieben Beimat den Jammer einer Doppelherrschaft nicht wünschen. Denn allerdings ift die Wahl: entweder das Land wird mit seiner anderen Sälfte unter der Krone Preußen vereinigt oder es erhält zwei Herren. Ein brittes gibt es nicht. . . . . "Ihr täuscht Euch, Ihr fennt die Lage nicht, die ich unter der Hand . . . fenne, wenn Ihr wähnt, der jachfische Hof könne jemals wieder jouveran werden. . . . Und deshalb, um meiner armen Heimat einen unmöglichen Übergangszustand des inneren Krieges zu ersparen, hab ich geschrieben und werde ich schreiben."

Gewiß, das waren seine Gründe, aber die Wunde, die er geschlagen, war darum nicht weniger schmerzhaft, und die Antwort des Vaters jene in den Dresdener Blättern veröffentslichte Erflärung, worin er sagte, daß er "mit Entrüstung und tiesem Schmerze die Ünßerungen gelesen", die sein "älterer Sohn in der Schrift: "Die Zukunst der deutschen Mittelstaaten" gegen dieses teuere Königshaus sich gestattet hat." Sin Schreiben, in dem der General diese Erklärung dem Sohne mitteilte, sagte zugleich, daß er, so weh es ihm sei, darauf verzichten müsse, ihn in Sachsen zu sehen, "so lange es nicht ganz preußisch geworden".

Treitschfe war auf das Schmerzlichste betroffen. "Mein lieber Bater, schrieb er, ein Urteil über Dein Verfahren steht mir nicht zu. Wenn Du unsere politische Meinungsverschiedensheit für allzu groß hieltest und deshalb glaubtest, den Verkehr zwischen uns abbrechen zu müssen, so mußte ich mich dem gehorsam unterwersen. Warum Du aber den Zwiespalt zwischen Vater und Sohn — eine rein persönliche, rein häusliche

Angelegenheit — vor die Öffentlichkeit gebracht hast, das begreise ich nicht. Es thut mir weh, mehr als ich sagen kann, nament- lich um Emmas willen. Kein Mensch in Sachsen hat je ge- argwöhnt, Du könntest mit mir politisch einverstanden sein. Ich sehe nicht ein, warum die öffentliche Erklärung nötig war." Am 1. September schrieb Treitschke dem Bater zum zweiten Mal.

Er legte ihm in gewohnter liebevoll offener Weise dar, weshalb er den Antrag nach Heidelberg abgelehnt hatte. Er wolle dem schwerkranken Häusser, der selbst auf das Bestimmteste an seine Genesung glaubte, nicht den Schwerz anthun, daß er noch bei Lebzeiten seinen Nachfolger in Heidelberg sehe. So wolle er ruhig die offizielle Entscheidung über die Kieler Professung abwarten. Im September wolle er auf einige Wochen nach Freiburg, er sei müde, bedürfe der Ruhe und frischer Lust und sehne sich nach seiner Braut.

Es ist ergreifend, die Briefe zu lesen, die nun folgten und diese beiden edlen Menschen wieder zusammenführten. Der greise General schrieb dem Sohn am 3. September, und wir setzen ben Brief in seinem vollen Wortlaut hierher.

Dresben, 3. September 1866.

"Mein lieber Heinrich! Mit Vorbehalt habe ich Deinen in Falkenhain empfangenen Brief nicht sogleich beantwortet, und nachdem ich gestern hier den am 1. geschriebenen erhalten, ist mir dies doppelt lieb. Hättest Du meinen in Falkenhain abgesendeten Brief auch erst nach einigen Ruhetagen beantwortet, so würdest Du wohl manches Wort nicht oder anders geschrieben haben. Hoffentlich, mein lieber Sohn, bedarf es nicht langer Zeit, um uns wieder in das alte Verhältnis zu seißt Du doch, daß Du mir stets gleich sieb gewesen bist, als die anderen Kinder, und gestehe ich Dir doch zu, daß Du ohne Ausnahme ein guter Sohn gewesen, der mich nie gekränft, als durch seine politischen Ansichten. Aber Du irrst, wenn Du sagst, diese hätten mich zu meiner Erstärung veranlaßt. Sie bestehen ja schon seit vielen Jahren, und wir haben sie schristlich höchst

felten berührt, mündlich nie, und Du bift wochenlang bei mir gewesen, ohne daß sie zur Sprache famen. Rein, lediglich bie hämischen und kleinlichen Ausfälle gegen das sächsische Königs= haus — Du hast sie nicht als solche thun wollen, aber jeder treue Sachse nennt sie also, und selbst solche, die im allgemeinen mit Dir übereinstimmen, migbilligen fie höchlich - nur fie machten den Schritt unerläßlich. Du jagest ferner: Du wissest, daß Du mich schwer gefränkt habest und begreifest meine Entruftung - Du haft nicht gewußt, wie schwer es mich franken mußte, von einem meinen Ramen führenden geborenen Sachsen, von meinem Sohne, diese Sohnreden aussprechen zu hören, welche zur Überführung derer, die überhaupt mit Dir einverstanden, gar nicht erforderlich, bei allen andern, welche ihr angestammtes Rönigshaus lieben und den Namen Sachsen nicht erloschen sehen wollen, nur Entruftung und Groll erregen können. Wie mich weit gemäßigtere Außerungen in einer früheren Schrift schon unangenehm berührt, habe ich Dir damals nicht vorenthalten. Dein Schwager Johannes hat Dir jogar beswegen geschrieben. ganz ohne meine Veranlaffung und was ich erft später erfahren - und Du haft dies nicht unfreundlich aufgenommen. Dennoch ließ Dich Dein Feuereifer jede Rücksicht auf Deinen Vater beiseitesegen. Noch viel fonnte ich hierüber sagen, doch dieser Brief foll ja ein verjöhnlicher sein, und deshalb gehe ich weiter au meiner Außerung, Du habest Dich in Sachsen unmöglich gemacht. Du weißt nicht, welche Anhänglichkeit an das Königs= haus in Dresden noch herrscht - in Leipzig mag es zum Teile anders sein - namentlich in dem Kreise, in welchem ich verfehre, unter den alten Rameraden aller Grade bis zum Briefträger und Dienstmann hinab. Ich hatte mich wahrhaft darauf gefreut, Dich und Deine junge Frau auf der Reise von der Hochzeit nach Eurem Wohnsitze hier in meiner fleinen Klause aufzunehmen, aber ich kann Euch wirklich nicht dazu einladen, denn es könnte zu höchst unangenehmen Berührungen führen, selbst in der Familie, da namentlich Deine beiden Schwäger Feuer und Flamme gegen Dich sind. Aber dies ändert nichts in dem väterlichen Willkommen, welches ich Deiner Emma Siftprifche Bibliothef. 23b. I. 17

geschrieben und ihr heute wieder schreiben würde, wäre es nicht schon geschrieben. Eben Deine Emma, meine ich, wird Dir wohl felbst sagen, daß eine Rücksicht auf Deinen Bater wohl an ihrer Stelle gewesen ware. Umsomehr würde ich mich freuen, wenn das Schicksal sich also entschiede, daß Du nicht jo weit nach Norden und Often, sondern in das freundliche Riel versett würdest, das ja nicht aus der Welt liegt und wohin ja leicht zu gelangen. Denn eine Gemeinschaft mit Dir aufzugeben und nur dann und wann etwas von Dir zu hören, daß dies mein Wille sei, wie hast Du dies aus meinen Briefen herauslesen konnen? Es ift mir nie in die Gedanken gekommen, und ich glaube, es auch nicht fern angedeutet zu haben. Darum - und dies ift der lette zu berührende Bunkt unseres Zwiespalts - fann ich auch nicht Deine Bergichtleiftung auf meine fernere väterliche Beihilfe zu Deiner Haushaltung annehmen; Du stehst mir nicht ferner als Deine Geschwister, welchen ich fie gebe, und Du würdest mich durch Bestehen auf dieser Weigerung erst recht franken . . . . "

Aus der Antwort Treitschfes möge die entsprechende Stelle folgen.

Berlin, den 7. September 1866.

#### "Mein lieber Bater!

Dein letzter Brief hat mich wahrhaft ergriffen. Ich danke Dir für Deine gütigen Worte von ganzem Herzen. Ich hatte Deinem vorletzten Briefe allerdings einen härteren Sinn beisgelegt, als er thun follte. Nun Du mir ausführlich sagst, wie Du die Sache ansiehst, bin ich ruhiger. Ich begreife ja wohl, daß Du kaum anders handeln konntest... Ich werde alles thun, um Dir zu zeigen, daß ich vielleicht geirrt, doch jedensfalls geglaubt habe, meine Pslicht zu thun. Was ich thun kann, damit das Verhältnis zwischen Dir und mir beim Alten bleibt, das soll geschehen. Glaube mir, wenn ich etwas schreibe, wovon ich wissen muß, daß es Dich kränken wird, so leidet niemand mehr darunter als ich selbst."

Was weiter folgt, gehört kaum noch in unsere Betrachtung hinein. Am 1. Oktober entschied sich, daß Treitschke die Pro-

fessur in Kiel erhalten sollte. Die Nachricht traf ihn in Freisburg; im Ottober siedelte er nach Kiel über. Im Februar 1867 führte er seine junge Frau in die nene Häuslichkeit über. Wenige Wochen danach, am 7. März, erhielt er vom Bruder Nainer die telegraphische Meldung, daß der Vater gestorben sei. Schmerzloß, an einer Lungenlähmung, war der Einundsiedzigsjährige hingegangen, völlig versöhnt mit dem Sohne und, wie wir ans seinem Tagebuch sehen, ergeben auch in die neue Wendung der Dinge. Sein König war heimgekehrt, Sachsen ungemindert erhalten, Kainer auf bestem Wege zu voller Genesung; im neuen Jahre war ihm der erste Enkel Carlowig geboren worden. "Wir haben einen Gott, der hilft, und einen Herrn, der vom Tode errettet." Das war die letzte Eintragung, mit der sein Tagebuch im Jahre 1866 schloß.

Als er auf dem Königstein neben seiner geliebten Marie zur letzten Ruhe gebettet wurde, da stand tiestrauernd an seinem Grabe auch Heinrich von Treitschse mit seiner jungen Gattin, ein ganzer, in sich ausgereister, ernster Mann, voller Lebensstraft und voller Lebensmut. Die Lehr- und Wandersahre hatten ihr Ende gefunden. Sein hoffnungsfroher Blick war auf die Zukunst gerichtet. Als er heimkehrte nach Kiel, begann eine neue Zeit für ihn wie für Deutschland. Am 11. März legte Graf Bismarck dem konstituierenden Reichstage des nordsdeutschen Bundes die Versassung vor, die den Genius des beutschen Volkes zu seinen Zielen führen sollte.

So war das Fundament gelegt zum Bau des neuen Reiches, und auch ihm war der eigene Herd jeht fest gegründet. Er saß auf Häussers Stuhl in Heidelberg, als die große Entsicheidung des Jahres 1870 die Ersüllung all der Hoffnungen brachte, die ihm für sein Vaterland so glühend im Herzen lebten. "Gott sei gepriesen, — schrieb er damals in tiefer Bewegung der älteren Schwester — der uns das harte Jahr 1866 schickte und jetzt einen starken und mächtigen Willen über unser einiges Vaterland gestellt hat."

Heinrich von Treitschke hatte das halbe Ziel seines Lebens bereits überschritten, als die Entscheidung auf den böhmischen Schlachtfeldern gefallen war. Welche Zeit des Kampfes, der Arbeit ruftigen Schaffens und schwerer Brüfungen ift ihm in diese lette Sälfte des Lebens gefallen! In der Breffe wie im Reichstage hat er seine Stimme, erhoben, um sich denen entgegenzuwerfen, die in dem geeinten Deutschland die Einigkeit nicht wollten gedeihen laffen; wie in den früheren Tagen war er auch jett ein Rufer im Streit, und wenn die politische Wirkung seiner Worte eine mindere war als in den Tagen vor 1866, jo lag es nicht an ihm. Er hat die Sprache der Partei nie geredet, er war ein Mann für fich, der Herold des eigenen Gewiffens, und diejes Gewiffen, das politische wie das wissenschaftliche, sprach ohne Menschen= furcht und ohne Rückhalt. An dem "Seldenhaften" feiner Ratur entzündete sich der Widerspruch der fleinen Geifter ringsumher, und es hat Zeiten gegeben, ba es recht einsam war um ihn. Awei Freunde aber blieben ihm treu unter allen Wechselfällen des Lebens: die deutsche Jugend, die in ihm den Menschen und den Lehrer gleich verehrte, und auf die er einen Ginfluß genbt hat wie fein zweiter; und als Freund und Trofter, der nie von ihm wich, seine Wiffenschaft, die große Aufgabe, die er sich gejett hatte, dem dentschen Bolke zu erzählen, wie es aus den Tagen des deutschen Bundes allmählich hineinwuchs in die mächtige Rustung des neuen Reiches. Es war ihm nicht beschieden, sein Werk an vollenden, und es ift wohl feine Übertreibung, wenn wir sagen, das ift ein unersetlicher Verluft. Es ift nicht mahr, daß alles fich erfett und daß jeder ent= behrlich ift. Der Plat mag ausgefüllt, das unvollendete Werk von einem anderen geschrichen werden - dieser Mann, so wie er war, fommt uns nie wieder. So groß und so kindlich rein in seinem Denken, so geläntert durch ein Leben, das ihm auflegte, die schwerften Schmerzen zu tragen, ein Prophet und ein Held, auf den noch in fernen Zeiten die deutsche Nation hinweisen wird, wenn sie der großen Tage gedenkt, welche ihr die rechte Stellung errangen im Rate der Bölfer.

# Anhang.

### Studentenlieder von Heinrich v. Treitschke.

#### Festgruß in Rolandseck.

Mel.: Bruber, ju ben festlichen Gelagen.

Wieder in den weiten Festeshallen Sigen wir im trauten Freundesbund, Becher klingen, Jubellieder schallen, Frohe Rede tont von Mund zu Mund.

Reiner träumt und zagt, Reiner benft und fragt Nach der zauberischen Freude Grund.

Aber anders wards in diesen Räumen, Mancher sehlt, ach, in dem lieben Kreis, Der von fern in sehnsuchtsvollen Träumen Seinen Gruß uns sendet ernst und leis:

Hebt das Glas voll Wein, Daß ein Gruß vom Rhein Ihm hinübertönt nach alter Weis!

Aber keinen gibts, ber abgeschworen Unsern stolzen, schönen Bundeseid, Keinen, der die Liebe schon verloren Zu der frohen freien Burschenzeit.

Redlich beutsch und frei, Stehn wir fest und treu Bei dem alten Schwur in Lust und Leid. Darum laßt uns froh die Becher heben, Denn wir heben fie mit reiner Hand, Froh zurückschaun auf ein reines Leben, Auf die Freuden, die uns Gott gesandt.

Eh die Lust verglüht, Singt das frohe Lied:

"Glud und Beil dir, weiß-rot-goldnes Band."

Strahle hell, so lang die goldnen Reben Grünend prangen an dem alten Rhein. Blühe stolz, so lang noch Burschen leben, Die sich treu und ganz den Freuden weihn! Bis des Auges Licht lins im Tode bricht, Halten treu wir zu den alten Reihn!

11. Dezember 1852.



#### Bundeslied.

Mel.: Stimmt an mit hellem, hohem Rlang.

Sei uns gegrüßt, du froher Tag, Im tranten Bundestreise! Es singt mit raschem Herzensschlag Dir jeder Mund zum Preise.

Ein Lied des Mutes soll es sein, Kein schmeichelndes Gekose. Im Geisteskamps nur kann gedeihn Das Wahre und das Große.

Wohl viele find, die voller Neid Den teuren Bund befehden. Wir zagen nicht, im offnen Streit Dem Böfen nah zu treten.

Ein Lied der Freiheit soll es sein, Ein Lied der Burschentreue, Daß heute sich beim goldnen Bein Der alte Schwur erneue.

Wir schwörens neu mit Herz und hand: Kein Drohen soll, kein Gleißen Die Glut für Recht und Vaterland Aus unsern herzen reißen. Ein Lied der Liebe soll es sein. Aus voller Brust gesungen Euch allen, die der Bundesreihn Mit seiner Lust umschlungen.

Wie treu jett Aug in Auge schaut Bei frohem Becherklange, So stehn wir zu einander traut Auch in des Lebens Drange

Der Freiheit Treu, den Freunden Treu Und Mut im rechten Streiten: So bleibt der Jugend Kraft uns neu Bis in die fernsten Zeiten!

Ob dann mit argem Spöttermund Die matte Welt uns höhne: Fest stehn wir zu dem alten Bund, Frankonias brave Söhne!

10. Dezember 1853



#### Der Ingend hoch!

Mel.: Bas gleicht wohl auf Erben bem Jägervergnugen.

Noch schäumen die Becher, noch hallen die Licder, Aus jubelnden Kehlen gen himmel gesandt; Noch stehn wir im Kreise der zechenden Brüder, Umschlungen von Freundschaft, dem himmlischen Band; Und die uns den Busen, den heißen, erhoben, Sie bricht sich im Liede, im rauschenden, Bahn: Die Freude, die hehre, sie lasset uns loben, Ihr lasset uns singen, und wär' es ein Bahn!

Das Leben ist unser, uns strasset der Morgen, Es lacht uns entgegen ein goldenes Bilb. Die bangende Trauer, die dämmernden Sorgen, Sie hält uns ein freundlicher Nebel verhüllt. Wem frisch noch in Jugend erglühen die Wangen, Wer frei noch und schuldlos erhebet die Stirn, Der darf sie mit glühenden Küssen umfangen, Fortuna, die leichte, die rosige Dirn'.

Wir wollen nicht fragen mit ängstlichen Sorgen, Wie bald uns das Alter, das matte, verdirbt. Nie fragte die Lerche am goldenen Morgen, Wie bald ihr am Mittag der Jubel erstirbt. — Laßt toben das Unglück, laßt dräuen die Schmerzen, Wir lachen des Jammers, wir lachen der Qual, Wir tragen die Liebe im glühenden Herzen, Wir trinken uns Frende aus vollem Pokal.

10. Dezember 1853.



#### Bum Ablichied.

Mel. : Steh ich in finftrer Mitternacht.

Das Lied verstummt, das Fest ist aus, Und stille wirds im frohen Haus, Der Sang verhallt, die Lust verglüht — Nur noch ein Glas, nur noch ein Lied.

Noch stehn wir hier beisammen treu, Bald ist die schnelle Lust vorbei Drum hebt das Glas mit hellem Klang Zum ernsten trüben Scheidesang.

Ihr, die ihr hier als Gäste weilt Und längst entschwund'ne Freuden teilt, Zum setztenmal in Bundesreih'n Trinkt heute ihr den goldnen Wein.

Ihr, denen noch in Stolz und Pracht Das frohe Burschenleben lacht, Nur wenig Monden noch und schon Ist unfre Jugendlust entstoh'n!

Bald weilen wir im fernen Land, Am Bodensee, am Ostseestrand, Fern von den Freunden, still allein, Die Brust voll Sehnsucht nach dem Ahein.

Doch nein, ihr Brüder, trauert nicht, Schaut fröhlich auf zum himmelslicht, Geht auch der schöne Traum vorbei, Wir bleiben fest, wir bleiben treu!

Bei diesem Strom und diesen Höh'n, Bei seiner Lüfte frischem Weh'n, Bei dieser Becher hollem Klang, Bei unserm frohen Bundessang!

Wir stehen fest im fernsten Land Bei Freiheit, Ehre, Baterland, Wir bleiben treu mit herz und hand Dem theuren weißerot-goldnen Band!

1852.



#### Das Königreich von Rappolistein.

Mel.: Mis Roah aus bem Raften.

War einst ein Graf von Nappolistein, Nicht grade sehr gelehrt — v nein! Jedoch der letzte steis beim Kaß Und sang den allertiessten Baß.

Der Kaiser Friedrich war ihm gut, Sprach einst zu ihm: "Du lustig Blut, Mein Reich ist groß, nimm dir davon Ein Stück als deiner Freundschaft Lohn."

Da sprach der Graf: "Wohl euch zum Tort Nehm ich mir gleich das Beste fort, So weit man singt am grünen Rhein, Will ich der Sänger König sein."

Das war ein Reich so voll von Lust, So voll Gesang aus froher Brust. Da gabs nicht viel Regiererei: Der Sänger und das Lied sind frei.

Da war kein hohes Kriminal, Wer stritt sich jemals beim Pokal? Nur Liebe gabs und Lustigkeit, Der Wein verscheucht den blassen Neid.

Der Reichstag war die Tafelrund', Da scholl manch' Lied aus frohem Mund, Und klang es so recht voll und rein, Bat man zum Pathen gleich den Wein. Und jeder lud, das war Geset, Sein Liebchen mit zu Gaste stets! — Zu Grunde ging das frohe Reich, Mit ihm die Sangeslust zugleich.

Jest singt man Arien sanft und voll Und Büßerlieder in Comoll. Ein braver Bursch wie ich und du hält sich dabei die Ohren zu.

Doch ist die Zeit auch noch so schwer, Was froh und frei, stirbt nimmermehr. Das Rappolisteiner Königtum Lebt heute noch im Burschentum.

Der Bursche singt das schönste Lied, Das frei und saut die Luft durchzieht, Er trinkt den allerbesten Wein, Kein flotter Bursch darf nüchtern sein.

Und bei den Mädchen blond und braun, Da steh'n wir auch in Gnaden, trau'n! Zu allen Fenstern schaun sie aus Zieh'n wir im Cerevis hinaus.

Und find wir hier beim vollen Glas, So schwört wohl jeder kecklich, daß Es nirgend solche Freundschaft gibt, Us wie der Bursch den Burschen liebt.

D Sangeslust, o Weineslust, D Freundschaftsglut in frischer Brust, Du schöne Drei, von Gott gesandt, Umschling' uns fest und unser Band.

Du aber blüh' den Reben gleich, Du freies frohes Burschenreich, Auf, bringt dies Glas voll Rebensaft Dem Wohl der deutschen Burschenschaft.

#### Der Wind und die Müke.

Mel.: Gin Beller und ein Bagen.

Die Fahne weht im Binde, wir fahren auf dem Rhein Und lagern uns am Fäßchen und trinken alten Bein.

Der Bind ipielt mit ber Jahne, mit unfern Kappen auch: Die mein' ift weggeflogen por feinem grimmen Sauch.

Wohl edle Herrn Philister, was lacht ihr noch dazu? Werft auf die weise Lehre, die ich euch fünden thu':

Ich bin wie meine Kappe, jo lustig und jo leicht, Ich werd' nicht eher anders, als bis mein Haar erbleicht.

Mir gehts wie meiner Kappe! o weh! faft jede Nacht, Wenn ich ben ganzen Abend beim Fäßchen zugebracht.

Wenn ich dann heimwärts eile, begreif' nicht wie es geht, Hind' ich fein' grade Straße, weil mich der Wind verweht.

Die Fahne weht im Winde, wir fahren auf bem Rhein, Und fprubelnd aus bem Fäßchen perlt uns ber alte Bein.

## Entwurf zum "Heinrich von Plauen".

#### Erster Aufzug.

1. Die jungen Ritter, 1) ihr Alagen über harten Dienst, bes Meisters finstern Sinn, den Tod der alten Festesherrlichkeit. Sternberg 2) tommt mit Zollern, fragt sie aus, sucht sie durch freundliche Reden für sich zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Bgl. Treitschfes Ordensland Preußen: "die Elenden, die noch übrig waren von dem weiland großen Orden, eine zuchtlos trohige Jugend, die des Ordens schöne Tage Inicht gesehen, und eine Handvoll verlebter Greise, die alltäglich baten um Erlösung von der Bürde ihres Umtes"...

<sup>2)</sup> Bgl. Orbensland Preußen: "Doch wenn der Plauen wagte, das Ungeheure zu thun, im Orden war einer, der Marschall Küchmeister von Sternberg, der wußte noch sicherer, dies Geschlecht werde das Ungeheure nicht ertragen. Der starke behäbige Mann, ein feiner Diplomat des gemeinen Schlages, berechnete in diesem welthistorischen Kampse nur die niedere Leidenschaft des kleinen Menschen "

- 2. Plauen der Jüngere kommt; furze draftische Szene, wo der ganze Übermut der Plauen sich zeigt. Absperrung des Meisters.
- 3. Haugwit erzählt von seinem Abenteuer, Kurt nimmt ihn gefangen.
- 4. Der Meister straft Haugwiß, zerreißt den Freiheitsbrief des empörten Danzig, spricht sich zornig über den schlechten Geist im Lande aus und wie der Arieg, ein eiserner Besen, in den falschen Herzen aufräumen solle.
- 5. Der Komtur bringt die Nachricht, die Herzogin sei angekommen, um über die Klagepunkte zwischen Preußen und Polen zu sprechen; der Hochmeister nimmt das mit Freuden auf, bestimmt die Unterredung und erklärt dem widersprechenden Sternberg, daß er der Herr sei.
- 6. Die Gebietiger, Logendorf und ber Bischof flaren Sternberg über die Lage ber Dinge auf.
- 7. Sternberg dankt dem Bischof, daß er ihn so gut unterrichtet, die Frucht sei reif. Er überredet Haugwiß, dessen geheime Rachepläne er durchschaut, sich bei der Herzogin zu verbergen und an Planens Sturz mitzuarbeiten.

#### Zweiter Aufzug.

- 1. Die Herzogin in der furchtbarften Aufregung, unkundig der wirklichen Berhältniffe, von ihrem Bruder nur halb unterrichtet, spricht gegen ihr Fräulein ihre Angst aus und erzählt ihre einstigen Beziehungen zu Plauen.
- 2. Küchmeister bespricht sich mit der Zaudernden noch einmal über die Besehle ihres Bruders, führt Hangwitz bei ihr ein.
- 3. Die große Unterhandlung; Plauen von Anfang an erbittert, bricht alles ab, als Knnstutts Roheit die geheimen Pläne der Feinde verräth und als die Herzogin die Neumark fordert. Bergebliche Bitten der Bürger, große Aufregung der Gebietiger, Jubel des Komturs.
  - 4. Sternberg veranlagt die Bergogin, zu icheiden.
- 5. Läßt sich von Khnstutt über die Verhandlungen unterrichten, erflärt: die Stunde des Sieges ift da, wir laffen die

Maske fallen. Er will mit dem Bischof und den Bürgern sprechen, Haugwit soll die Jüngeren vorbereiten.

### Dritter Aufzug.

- 1. Plauen mit Logendorf, im Hochgefühl seiner Macht und Thatkraft, voller Plane und glücklich, der lastenden Sorge ledig zu sein. Logendorf bittet ihn vergeblich, ein Kapitel der Brüder entscheiden zu lassen, er will ihnen nur das Beschlossen mitteilen.
- 2. Der Komtur bringt die Nachricht von Sternbergs Verrat. Das bestärft nur Planens Zuversicht: so gibt der Herr meine Feinde gebunden in meine Hand.
- 3. Die Ritter versammeln sich: die allgemeine Unzufriedensheit wird von dem Bischof geschürt. Sine Wache führt Sternsberg herein (Oppen); seine geheimnisvollen Andentungen versmehren die Erbitterung.
  - 4. Das Kapitel. Sternbergs Rede entscheidet alles. 1)
- 5. Der jüngere Plauen macht den Versuch, durch die Söldner das Kapitel zu sprengen. Er scheitert an der nackten Thatsache, daß die Empörer schon den Schatz besitzen. Die Absetzung erfolgt. Logendorfs Widerstand wird durch seine Ausweisung, Oppen mit Hohn beseitigt. Plauen bittet um eine stille Komturei.

#### Vierter Aufzug.

- 1—2. Plauen in Christburg. Gespräche mit Maria und Oppen zeigen den ganzen lächerlichen Kontrast seiner Lage.
- 3. Sein Bruder und Logendorf bringen ihm sich selbst so schwach und unvorsichtig sind die neuen Herrscher und Nachricht: wie ein schimpflicher Bertrag mit Polen vor der

<sup>1)</sup> Bergl. Ordensland Prengen: "Dort tagten zusammen alle die Neidischen, über deren Schultern der junge held zum Meistersit sich emporsgeschwungen, die geängsteten Friedensseligen und die Tiefgekränkten, die seine zornige herrscherhand gesühlt, und Sternbergs überlegene Nüchternsheit wußte sie also zu leiten, daß von unreinsten händen die Strenge des Geseps geübt . . . ward."

Thür ift. Leidenschaftliche Entgegnung Logendorfs, Jubel des Komturs.

- 4. Logendorf und der Komtur: Berftändigung unmöglich Kampf Logendorf fällt Plauen in tiefstem Schmerz: die lette Brücke bricht, ich lebe nur meinem Haß und dem Ruhm meines Landes.
- 5. Oppen allein mit dem Briefe Plauens an Kurt: sein einfaches Herz sieht hier keinen Weg als die strenge Pflicht. Er wird den Brief an Sternberg bringen.

#### fünfter Aufzug. Grabow.

- 1. Plauen allein, sammelt sich zu dem ungeheuren Schritt. Unterredung mit dem übermütigen König.
- 2. Der neue Meister, von Oppen benachrichtigt, kommt. Es zeigt sich der Fluch entsetzlicher Tage, wo die Bösen im Recht sind. Plauen erkennt jetzt seinen Frevel und tritt zurück von dem schmählichen Wortstreit.
- 3. Die Herzogin beschwört den König, sein Herz zu fragen, wo das Recht sei. Er weiß zu gut, wo sein Vorteil ist. Plauen will seinen Entschluß nicht ändern, er läßt sich zum Tode führen.







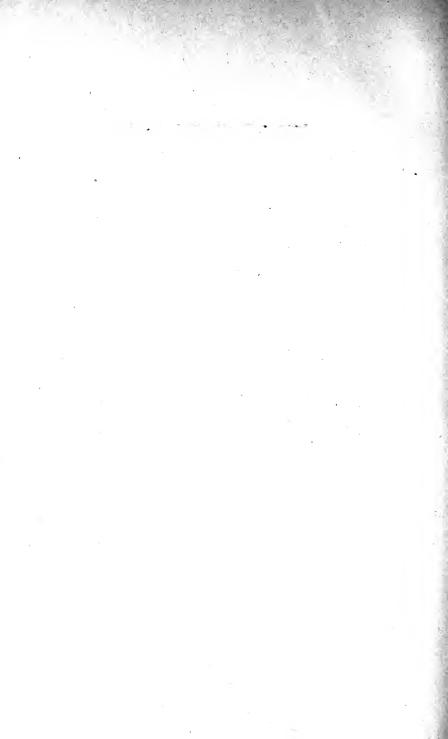

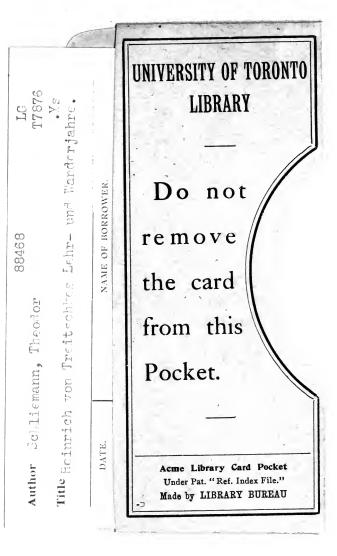

